

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

## UNS 162 6.18

Vet. Ger. TIT A 55



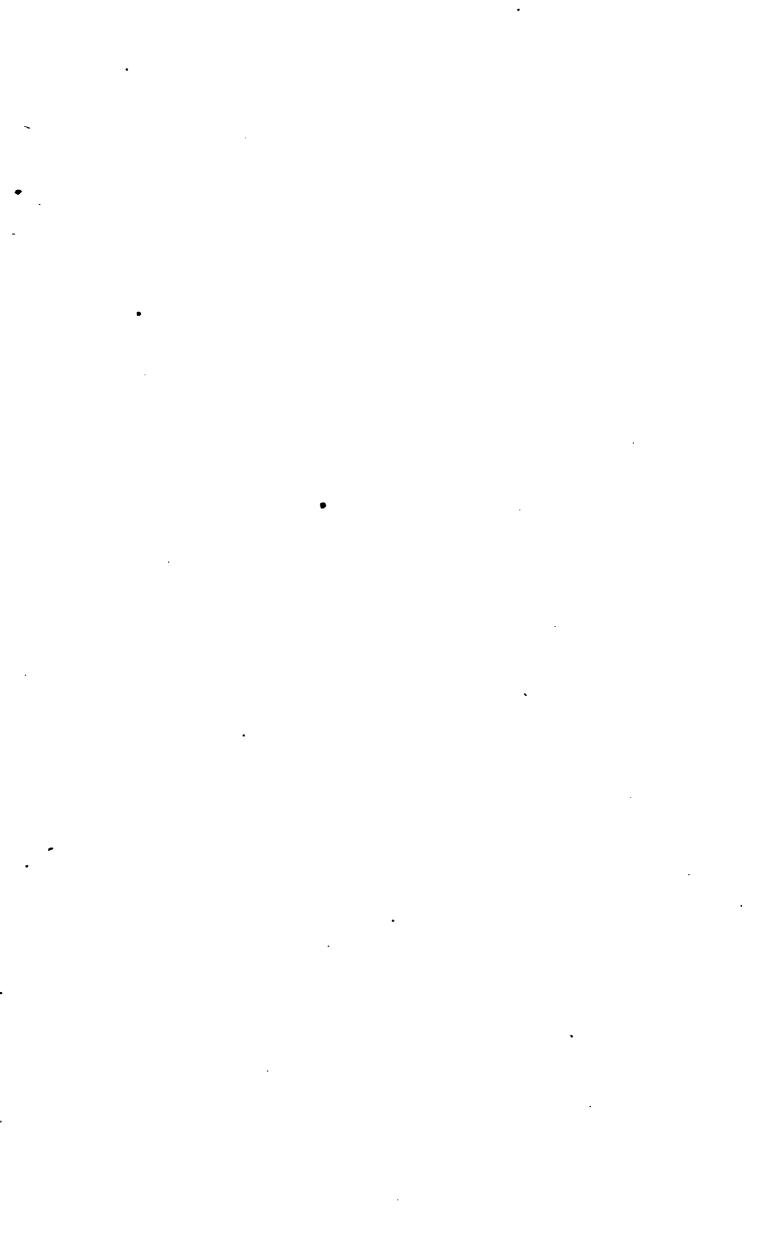



## Die

# Tente von Seldwyla.



# Tente von Seldwyla.

## Erzählungen

nod

Gottfried Heller.

Braunschweig, Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn. 1856.



# In halt.

| Pankraz, der Schmoller             | • | • | • | • | • | 9   |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|-----|
| Frau Regel Amrain und ihr Jüngster | • | • |   | • | • | 113 |
| Romeo und Julia auf dem Dorfe .    | • | • | • | • | • | 209 |
| Die drei gerechten Kammmacher      | • | • | • | • |   | 360 |
| Spiegel, bas Ratchen               | • | • | • | • | • | 447 |

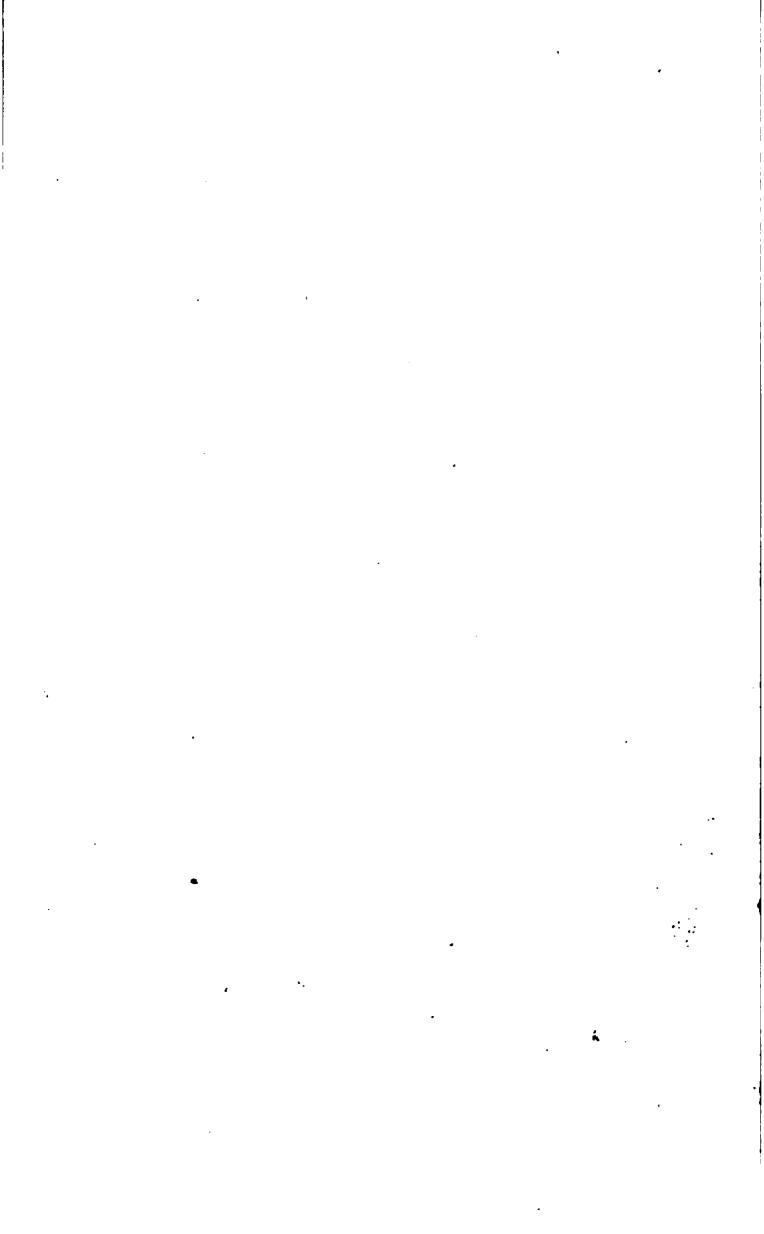

Seldwyla bedeutet nach der älteren Sprache einen wonnigen und sonnigen Ort, und so ist auch in ber That bas fleine Städtchen bieses Namens gelegen irgendwo in der Schweiz. stedt noch in den gleichen alten Ringmauern und Thürmen, wie vor dreihundert Jahren, und ist also immer das gleiche Nest; daß dies aber ein tiefer ursprünglicher Plan war, beweist ber Umstand, daß die Gründer der Stadt dieselbe eine gute halbe Stunde von einem schiffbaren Flusse angelegt, zum beutlichen Zeichen, daß nichts dar= aus werben solle. Aber schön ift sie gelegen mitten in grünen Bergen, die nach der Mittagseite zu offen sind, so daß wohl die Sonne herein fann, aber kein rauhes Luftchen. Deswegen gedeiht auch ein ziemlich guter Wein rings um die alte Stadtmauer, während höher hinauf an den Bergen unabsehbare Waldungen sich hinziehen

welche das Vermögen der Stadt ausmachen; denn dies ist das Wahrzeichen und sonderbare Schicksal derselben, daß die Gemeinde reich ist und die Vürgerschaft arm, und zwar so, daß kein Mensch zu Seldwyla etwas hat und niemand weiß, wo- von sie seit Jahrhunderten eigentlich leben. Und sie leben sehr lustig und guter Dinge, halten die Gemüthlichkeit für ihre besondere Kunst und wenn sie irgendwo hinkommen, wo man anderes Holz brennt, so kritisiren sie zuerst die dortige Ge- müthlichkeit und meinen, ihnen thue es doch nie- mand zuvor in dieser Handtierung.

Der Kern und der Glanz des Bolfes besteht aus den jungen Leuten von etwa zwanzig bis fünf, sechs und dreißig Jahren, und diese sind es, welche den Ton angeben, die Stange halten und die Herrlichseit von Seldwyla darstellen. Denn während dieses Alters üben sie das Gesschäft, das Handwerf, den Bortheil oder was sie sonst gelernt haben, d. h. sie lassen, so lange es geht, fremde Leute für sich arbeiten und benugen ihre Prosession zur Betreibung eines tresslichen Schuldenverkehres, der eben die Grundlage der Macht, Herrlichseit und Gemüthlichseit der Herren

von Seldwyl bilbet und mit einer ausgezeichneten Gegenseitigkeit und Verftändnißinnigkeit gewahrt wird; aber wohlgemerkt, nur unter dieser Aristofratie der Jugend. Denn so wie Einer die Grenze der besagten blühenden Jahre erreicht, wo die Männer anderer Städtlein etwa anfangen erst recht in sich zu geben und zu erstarken, so ist er in Seldwyla fertig; er muß fallen laffen und hält sich, wenn er ein ganz gewöhnlicher Seldwyler ist, ferner am Orte auf als ein Entfräfteter und aus dem Paradies des Credites Verstoßener, oder wenn noch etwas in ihm steckt, das noch nicht verbraucht ist, so geht er in fremde Kriegsdienste und lernt bort für einen fremden Tyrannen, was er für sich selbst zu üben verschmäht hat, sich einzuknöpfen und steif aufrecht zu halten. Diese kehren als tüchtige Kriegs= männer nach einer Reihe von Jahren zurück und gehören dann zu den besten Ererziermeistern der Schweiz, welche die junge Mannschaft zu erziehen wissen, daß es eine Luft ist. Andere ziehen noch anderwärts auf Abenteuer aus gegen das vierzigste Jahr hin, und in den verschiedensten Welttheilen kann man Seldwyler treffen, die sich alle

dadurch auszeichnen, daß sie sehr geschickt Fische zu essen verstehen, in Australien, in Californien, in Texas, wie in Paris ober Konstantinopel.

Was aber zurückleibt und am Orte alt wirb, das lernt dann nachträglich arbeiten, und zwar jene frabbelige Arbeit von tausend kleinen Din= gen, die man eigentlich nicht gelernt, für den täglichen Kreuzer, und die alternden verarmten Seldwyler mit ihren Weibern und Kindern sind die emfigsten Leutchen von der Welt, nachdem sie das erlernte Handwerk aufgegeben, und es ist rührend anzusehen, wie thätig sie dahinter her sind, sich die Mittelden zu einem guten Stücken Fleisch von ehedem zu erwerben. Holz haben alle Bürger die Fülle und die Gemeinde verkauft jährlich noch einen guten Theil, woraus die große Armuth unterstütt und genährt wird, und so steht das alte Städtchen in unveränderlichem Kreislauf der Dinge bis heute. Aber immer find sie im Ganzen zufrieden und munter, und wenn je ein Schatten ihre Seele trübt, wenn etwa eine allzuhartnäckige Geldklemme über der Stadt weilt, so vertreiben sie sich die Zeit und ermuntern fich durch ihre große politische Beweg-

lichfeit, welche ein weiterer Charafterzug der Seldwyler ist. Sie sind nämlich leibenschaftliche Parteileute, Verfassungsrevisoren und Antragstel= ler, und wenn sie eine recht verrückte Motion ausgeheckt haben und durch ihr Großrathsmitglied stellen lassen, oder wenn der Ruf nach Berfas= sungsänderung in Seldwyla ausgeht, so weiß man im Lande, daß im Augenblicke bort kein Geld zirkulirt. Dabei lieben sie die Abwechselung der Meinung und Grundsätze und find stets ben Tag darauf, nachdem eine Regierung gewählt ift, in der Opposition gegen dieselbe. Ift es ein radi= fales Regiment, so schaaren sie sich, um es zu ärgern, um ben fonservativen frommlichen Stadt= pfarrer, den sie noch gestern gehänselt, und maden ihm ben Hof, indem sie sich mit verstellter Begeisterung in seine Rirche brangen, seine Predigten preisen und mit großem Geräusch seine gedruckten Tractatchen und Berichte der Baseler= Missionsgesellschaft umberbieten, natürlich ohne ihm einen Pfennig beizusteuern. Ift aber ein Regiment am Ruber, welches nur halbwegs konservativ aussieht, stracks brangen sie sich um die vier Volkslehrer des Städtchens und der Pfarrer

hat genug an den Glaser zu zahlen für eingeworfene Scheiben. Besteht hingegen die Regie= rung aus liberalen Juristen, die viel auf die Form halten, und aus häcklichen Geldmannern, so laufen sie flugs bem nächst wohnenden So= zialisten zu und ärgern die Regierung, indem sie denselben in den Rath wählen mit dem Feld= geschrei: Es sei nun genug bes politischen For= menwesens, und die materiellen Interessen seien es, welche allein das Volf noch fümmern könnten. Heute wollen sie das Beto haben und sogar die unmittelbarste Selbstregierung mit permanenter Volksversammlung, wozu freilich die Seldwyler am meisten Zeit hätten, morgen stellen sie sich übermübet und blasirt in öffentlichen Dingen und lassen ein halbes Dupend alte Stillständer, die vor dreißig Jahren fallirt und sich seither still= schweigend rehabilitirt haben, die Wahlen besorgen; alsbann sehen sie behaglich hinter den Wirths= hausfenstern hervor die Stillständer in die Kirche schleichen und lachen sich in die Faust, wie jener Anabe, welcher sagte: Es geschieht meinem Bater schon recht, wenn ich mir die Hände verfriere, warum fauft er mir keine Handschuhe! Gestern

schwärmten sie allein für das eidgenössische Bundesleben und waren höchlich empört; daß man Anno 48 nicht gänzliche Einheit hergestellt habe; heute sind sie ganz versessen auf die Kantonalsouveränetät und haben nicht mehr in den Nationalrath gewählt.

Wenn aber eine ihrer Aufregungen und Mostionen der Landesmehrheit störend und unbequem wird, so schickt ihnen die Regierung gewöhnslich als Beruhigungsmittel eine Untersuchungsstommission auf den Hals, welche die Berwaltung des Seldwyler Gemeindegutes reguliren soll; dann haben sie vollauf mit sich selbst zu thun und die Gefahr ist abgeleitet.

Alles dies macht ihnen tausend Spaß, der nur überboten wird, wenn sie allherbstlich ihren jungen Wein trinken, den gährenden Most, den sie Sauser nennen; wenn er gut ist, so ist man des Lebens nicht sicher unter ihnen, und sie machen einen Höllenlärm; die ganze Stadt duftet nach jungem Wein und die Seldwyler taugen dann auch gar nichts. Je weniger aber ein Seldwyler zu Hause was taugt, um so besser hält er sich sonderbarer Weise, wenn er ausrückt, und ob sie einzeln oder in Kompagnie ausziehen, wie z. B. in früheren Kriegen, so haben sie sich doch immer gut gehalten. Auch als Spekulant und Geschäftsmann hat schon mancher sich rüstig umgethan, wenn er nur erst aus dem warmen sonnigen Thale herauskam, wo er nicht gedieh.

In einer so lustigen und seltsamen Stadt kann es an allerhand seltsamen Geschichten und Lebensläufen nicht sehlen, da Müssiggang aller Laster Ansang ist. Doch nicht solche Geschichten, wie sie in dem beschriebenen Charakter von Seldswyla liegen, will ich eigentlich in diesem Büchlein erzählen, sondern einige sonderbare Abfällsel, die so zwischen durch passirten, gewissermaßen ausenahmsweise, und doch auch gerade nur zu Seldswyla vor sich gehen konnten.

## Pankraz, der Schmoller.

Auf einem stillen Seitenplätzchen, nahe an der Stadtmauer, lebte die Wittwe eines Seldswylers, der schon lange fertig geworden und unter dem Boden war. Dieser war keiner von den schlimmsten gewesen, vielmehr fühlte er eine so starke Sehnsucht, ein ordentlicher und sester Mann zu sein, daß ihn der herrschende Ton, dem er als sunger Mensch nicht entgehen konnte, angriff, und als seine Glanzzeit vorüber war und er der Sitte gemäß abtreten mußte von dem Schauplaze der Thaten, da kam ihm alles wie ein wüster Traum und wie ein Betrug um das Leben vor, und er bekam davon die Auszehrung und starb unverweilt.

Er hinterließ seiner Wittwe ein kleines baufälliges Häuschen, einen Kartoffelacker vor dem Thore und zwei Kinder, einen Sohn und

eine Tochter. Mit dem Spinnrocken verdiente sie Milch und Butter, um die Kartoffeln zu kochen, die sie pflanzte, und ein kleiner Wittwengehalt, ben der Armenpfleger jährlich auszahlte, nachdem er ihn jedesmal einige Wochen über ben Termin hinaus in seinem Geschäfte benutt, reichte gerade zu bem Kleiderbedarf und einigen anderen kleinen Ausgaben hin. Dieses Geld wurde immer mit Schmerzen erwartet, indem die ärmlichen Gewänder der Kinder gerade um jene verlängerten Wochen zu früh gänzlich schadhaft waren und ber Buttertopf überall seinen Grund durchbliden ließ. Dieses Durchbliden des grünen Topfbodens war eine so regelmäßige jährliche Erscheinung, wie irgend eine am himmel, verwandelte eben so regelmäßig eine Zeit lang die fühle, kummerlich = stille Zufriedenheit der Fa= milie in eine wirkliche Unzufriedenheit. Die Kinder plagten die Mutter um befferes reichlicheres Effen; benn sie hielten sie in ihrem Unverstande für mächtig genug dazu, weil sie ihr Ein und Alles, ihr einziger Schutz und ihre einzige Oberbehörde war. Die Mutter war unzu= frieden, daß die Kinder nicht entweder mehr

Berstand, oder mehr zu essen, oder beides zu= sammen erhielten.

Besagte Kinder aber zeigten verschiedene Eigenschaften. Der Sohn war ein unansehnlicher Knabe von vierzehn Jahren, mit grauen Augen und ernsthaften Gesichtszügen, welcher des Morgens lang im Bette lag, bann ein wenig in einem zerrissenen Geschichts= und Geographiebuche las, und alle Abend, Sommers wie Winters, auf ben Berg lief, um dem Sonnenuntergang beizuwohnen, welches die einzige glänzende und pomphafte Begebenheit war, welche sich für ihn zu= Sie schien für ihn etwa das zu sein, was für die Kausseute der Mittag auf der Börse; wenigstens kam er mit eben so abwech= selnber Stimmung von diesem Borgang zurück, und wenn es recht rothes und gelbes Gewölf gegeben hatte, welches gleich großen Schlacht= heeren in Blut und Feuer gestanden und majestätisch manövrirte, so war er eigentlich vergnügt zu nennen.

Dann und wann, jedoch nur selten, beschrieb er ein Blatt Papier mit seltsamen Listen und Zahlen, welches er bann zu einem kleinen Bün= del legte, das durch ein Endchen alte Goldtresse zusammengehalten wurde. In diesem Bündelchen stack hauptsächlich ein kleines Heft, aus einem zusammengefalteten Bogen Goldpapier gefertigt, deffen weiße Rückseiten mit allerlei Linien, Fi= guren und aufgereihten Punkten, bazwischen Rauch= wolfen und fliegende Bomben, gefüllt und be= schrieben waren. Dies Büchlein betrachtete er oft mit großer Befriedigung und brachte neue Zeich= nungen barin an, meistens um bie Zeit, wenn das Kartoffelfeld in voller Blüthe stand. lag dann im blühenden Kraut unter dem blauen Himmel, und wenn er eine weiße beschriebene Seite betrachtet hatte, so schaute er drei Mal so lange in das gegenüberstehende glänzende Goldblatt, in welchem sich die Sonne brach. Im Übrigen war es ein eigenfinniger und zum Schmol= len geneigter Junge, welcher nie lachte und auf Gottes lieber Welt nichts that ober lernte.

Seine Schwester war zwölf Jahre alt und ein bildschönes Kind mit langem und dickem braunen Haar, großen braunen Augen und der allerweißesten Hautfarbe. Dies Mädchen war sanft und still, ließ sich vieles gefallen und

murrte weit seltener als sein Bruder. Es besaß eine helle Stimme und sang gleich einer Nachstigall; doch obgleich es mit alle diesem freundslicher und lieblicher war, als der Knabe, so gab die Mutter doch diesem scheindar den Vorzug und begünstigte ihn in seinem Wesen, weil sie Erdarmen mit ihm hatte, da er nichts lernen und es ihm wahrscheinlicher Weise einmal recht schlecht ergehen konnte, während nach ihrer Anssicht das Mädchen nicht viel brauchte und schon deshalb unterkommen würde.

Dieses mußte daher unaushörlich spinnen, damit das Söhnlein desto mehr zu essen bekäme und recht mit Muße sein einstiges Unheil erwarsten könne. Der Junge nahm dies ohne Weisteres an und geberdete sich wie ein kleiner Insbianer, der die Weiber arbeiten läßt, und auch seine Schwester empfand hiervon keinen Verdruß und glaubte das müsse so sein.

Die einzige Entschädigung und Rache nahm sie sich durch eine allerdings arge Unzukömmlichskeit, welche sie sich beim Essen mit List ober Gewalt immer wieder erlaubte. Die Mutter kochte nämlich seden Mittag einen dicken Kartoss

felbrei, über welchen sie eine fette Milch ober eine Brühe von schöner brauner Butter Diesen Kartoffelbrei aßen sie Alle zusammen aus der Schüssel mit ihren Blechlösseln, indem Jeder vor sich eine Bertiefung in das feste Kartoffel= gebirge hinein grub. Das Söhnlein, welches bei aller Seltsamkeit in Epangelegenheiten einen ftrengen Sinn für militairische Regelmäßigkeit beurkundete und streng darauf hielt, daß Jeder nicht mehr noch weniger nahm, als was ihm zukomme, sah stets barauf, baß die Milch ober die gelbe Butter, welche am Rande ber Schuffel umherfloß, gleichmäßig in die abgetheilten Gru= ben laufe; das Schwesterchen hingegen, welches viel harmloser war, suchte, sobald ihre Quellen versiegt waren, durch allerhand fünstliche Stollen und Abzugsgräben die wohlschmedenden Bächlein auf ihre Seite zu leiten, und wie sehr sich auch der Bruder bem widersetzte und eben so fünste liche Damme aufbaute und überall verftopfte, wo sich ein verdächtiges loch zeigen wollte, so wußte sie doch immer wieder eine geheime Aber des Breies zu eröffnen oder langte kurzweg in offenem Friedensbruch mit ihrem Löffel und mit

lachenden Augen in des Bruders gefüllte Grube. Alsbann warf er den löffel weg, lamentirte und schmollte, bis die gute Mutter die Schüssel zur Seite neigte und ihre eigene Brühe voll in das Labyrinth der Kanäle und Dämme ihrer Kinder strömen ließ.

So lebte die kleine Familie einen Tag wie ben andern, und indem dies immer so blieb, während doch die Kinder sich auswuchsen, ohne daß sich eine günstige Gelegenheit zeigte, die Welt zu erfassen und irgend etwas zu werben, fühlten sich Alle immer unbehaglicher und fümmerlicher in ihrem Zusammensein. Pankraz, der Sohn, that und lernte fortwährend nichts, als eine sehr ausgebildete und künstliche Art schmollen, mit welcher er seine Mutter, seine Schwester und sich selbst quälte. Es ward dies eine ordentliche und interessante Beschäftigung für ihn, bei welcher er die müssigen Seelenkräfte fleißig übte im Erfinden von hundert kleinen häuslichen Trauerspielen, die er veranlaßte und in welchen er behende und meisterlich den steten Unrechtleider zu spielen wußte. Estherchen, die Schwester, wurde baburch zu reichlichem Weinen

gebracht, durch welches aber die Sonne ihrer Heiterkeit schnell wieder hervorstrahlte. Diese Oberstächlichkeit ärgerte und fränkte dann den Pankraz so, daß er immer längere Zeiträume hindurch schwollte und aus selbstgeschaffenem Arger selbst heimlich weinte.

Doch nahm er bei dieser Lebensart merklich zu an Gesundheit und Kräften und als er biese in seinen Gliedern anwachsen fühlte, erweiterte er seinen Wirkungsfreis und strich mit einer tüchtigen Baumwurzel ober einem Besenstiel in der Hand durch Feld und Wald, um zu sehen, wie er irgendwo ein tüchtiges Unrecht auftreiben und erleiben könne. Sobald sich ein solches zur Noth dargestellt und entwickelt, prügelte er unverweilt seine Widersacher auf das Jämmerlichste durch, und er erwarb sich und bewies in dieser seltsamen ... Thätigkeit eine solche Gewandtheit, Energie und feine Taktik, sowohl im Ausspüren und Aufbringen des Feindes, als im Kampfe, daß er sowohl einzelne ihm an Stärke weit überlegene Jünglinge und Bauern, als ganze Trupps derselben entweder besiegte, oder wenigstens einen ungestraften Rudzug ausführte.

War er von einem solchen wohlgelungenen Abenteuer zurückgekommen, so schmeckte ihm bas Essen doppelt gut und die Seinigen erfreuten sich dann einer heitern Stimmung. Eines Tages aber war es ihm doch begegnet, daß er, statt welche auszutheilen, beträchtliche Schläge selbst geärntet hatte, und als er voll Scham, Berdruß und Wuth nach Hause kam, hatte Esther= chen, welche den ganzen Tag gesponnen, dem Gelüste nicht widerstehen können und sich noch einmal über das für Pankraz aufgehobene Effen hergemacht und davon einen Theil gegessen, und zwar, wie es ihm vorkam, den besten. Traurig und wehmüthig, mit kaum verhaltenen Thränen in den Augen, besah er das unansehnliche kalt gewordene Restchen, während die schlimme Schwe= fter, welche ichon wieder am Spinnradchen fag, unmäßig lachte.

Das war zu viel und nun mußte etwas Gründliches geschehen. Dhne zu essen ging Panstraz hungrig in seine Kammer, und als ihn am Morgen seine Mutter wecken wollte, daß er doch zum Frühstück käme, war er verschwunden und nirgends zu sinden. Der Tag verging, ohne

daß er kam, und eben so der zweite und dritte Tag. Die Mutter und Estherchen geriethen in große Angst und Noth; sie sahen wohl, daß er vorsätzlich davon gegangen, indem er seine Habsseligkeiten mitgenommen. Sie weinten und klagsten unaufhörlich, wenn alle Bemühungen fruchtslos blieben, eine Spur von ihm zu entdecken, und als nach Verlauf eines halben Jahrs Panstrazius verschwunden war und blieb, ergaben sie sich mit trauriger Seele in ihr Schicksal, das ihnen nun doppelt einsam und arm erschien.

Wie lang wird nicht eine Woche, ja nur ein Tag, wenn man nicht weiß, wo diesenigen, die man liebt, jest stehn und gehn, wenn eine solche Stille darüber durch die Welt herrscht, daß allnirgends auch nur der leiseste Hauch von ihrem Namen ergeht, und man weiß doch, sie sind da und athmen irgendwo.

So erging es der Mutter und dem Estherslein fünf Jahre, zehn Jahre und sunszehn Jahre, einen Tag wie den andern, und sie wußten nicht, ob ihr Pankrazius todt oder lebendig sei. Das war ein langes und gründliches Schmollen und Estherchen, welches eine schöne Jungfrau

geworden, wurde darüber zu einer hübschen und feinen alten Jungfer, welche nicht nur aus Kindestreue bei der alternden Mutter blieb, sondern eben sowohl aus Neugierde, um ja in dem Augenblicke da zu sein, wo der Bruder sich ends lich zeigen würde, und zu sehen, wie die Sache eigentlich verkuse. Denn sie war guter Dinge und glaubte fest, daß er eines Tages wiederfäme und daß es dann etwas Rechtes auszulachen Übrigens siel es ihr nicht schwer, ledig zu bleiben, da sie klug war und wohl sah, wie bei ben Seldwylern nicht viel bahinterstedte von dauerhaftem Lebensglücke, und sie bagegen mit ihrer Mutter unveränderlich in einem kleinen Wohlständchen lebte, ruhig und ohne Sorgen; denn sie hatten ja einen tüchtigen Esser weniger und brauchten für sich fast gar nichts.

Da war es einst ein heller schöner Sommers nachmittag, mitten in der Woche, wo man so an gar nichts denkt und die Leute in den kleinen Städten fleißig arbeiten. Der Glanz von Selds wyla befand, sich sämmtlich mit dem Sonnenschein auf den übergrünten Regelbahnen vor dem Thore oder auch in fühlen Schenkstuben in der Stadt. Die Falliten und Alten aber hämmerten, näheten, schusterten, flebten, schnizelten und paschelten gar emsig darauf los, um den langen Tag zu benuten und einen vergnügten Abend zu erwerben, den sie nunmehr zu würdigen verstanden. Auf dem kleinen Plaze, wo die Wittwe wohnte, war nichts als die stille Sommersonne auf dem begraften Pflaster zu sehen, an den offenen Fen= stern aber arbeiteten ringsum die alten Leute und spielten die Kinder. Hinter einem blühenden Rosmariengärtchen auf einem Brette saß Wittwe und spann und ihr gegenüber Estherchen und nähete. Es waren schon einige Stunden seit dem Essen verflossen und noch hatte Niemand eine Zwiesprache gehalten von der ganzen Nachbarschaft. Da fand ber Schuhmacher wahrscheinlich, daß es Zeit sei, eine kleine Erholungs: pause zu eröffnen und nieste so laut und muth= willig: Hupschi! daß alle Fenster zitterten und der Buchbinder gegenüber, der eigentlich kein Buchbinder war, sondern nur so aus dem Stegreif allerhand Pappkästchen zusammenleimte und an der Thure ein verwittertes Glasfästchen hängen hatte, in welchem eine Stange Siegellack an ber

7**.** 

Sonne krumm wurde, dieser Buchbinder rief: Zur Gesundheit! und alle Nachbarsleute lachten. Einer nach dem andern stedte den Kopf durch das Fenster, einige traten sogar vor die Thüre und gaben sich Prisen, und so war das Zeichen gegeben zu einer kleinen Nachmittagsunterhaltung und zu einem fröhlichen Gelächter während bes Besperkaffee's, ber schon aus allen Häusern duftete und zichorirte. Diese hatten endlich gelernt, sich an wenigem einen Spaß zu machen. tam in dies Vergnügen herein ein fremder Leiermann mit einem schön polirten Orgelkasten, was in der Schweiz eine ziemliche Seltenheit ift, da sie keine eingeborene Leiermänner besitt. spielte ein sehnsüchtiges Lied von der Ferne und ihren Dingen, welches die Leute über die Magen schön dünkte und besonders der Wittwe Thranen entlockte, da sie ihres Pankräzchens gedachte, das nun schon funfzehn Jahre verschwunden war. Der Schuhmacher gab dem Manne einen Kreuzer, er zog ab und das Plägchen wurde wieder still. Aber nicht lange nachher kam ein anderer Her= umtreiber mit einem großen fremden Vogel in einem Räfig, den er unaufhörlich zwischen dem Gitter durch mit einem Stäbchen anstach und erklärte, so daß der traurige Vogel keine Ruhe hatte. Es war ein Adler aus Amerika; und die fernen blauesten Länder, über denen er in seiner Freiheit geschwebt, kamen der Wittwe in den Sinn und machten sie um so trauriger, als sie den Teufel wußte, was das für Länder wären, noch wo ihr Söhnchen sei. Um den Vogel zu sehen, hatten die Nachbaren auf das Pläzchen hinaustreten müssen, und als er nun fort war, bildeten sie eine Gruppe, steckten die Nasen in die Lust und lauerten auf noch mehr Merkwürzbigkeiten, da sie nun doch die Lust ankam, den übrigen Tag zu vertrödeln.

Diese Lust wurde denn auch erfüllt und es dauerte nicht lange bis das allergrößte Spetstakel sich mit großem Lärm näherte unter dem Zulauf aller Kinder des Städtchens. Denn ein mächtiges Kameel schwankte auf den Plaz, von mehreren Affen bewohnt; ein großer Bär wurde an seinem Nasenringe herbeigeführt; zwei oder drei Wänner waren dabei, kurz ein ganzer Bärrentanz sührte sich auf und der Bär tanzte und machte seine possierlichen Künste, indem er von

Zeit zu Zeit unwirsch brummte, daß die friedlichen Leute sich fürchteten und in scheuer Entsernung dem wilden Wesen zuschauten. Estherchen lachte und freute sich unbändig über den Bären, wie er so zierlich umherwatschelte mit seinem Stecken, über das Kameel mit seinem selbstvergnügten Gesicht, und über die Affen. Die Mutter das gegen mußte fortwährend weinen; denn der böse Bär erbarmte sie, und sie mußte wiederum ihres verschollenen Sohnes gedenken.

Als endlich auch dieser Aufzug wieder versschwunden und es wieder still geworden, indem die aufgeregten Nachbaren sich mit seinem Gesolge ebenfalls aus dem Staube gemacht, um da oder dort zu einem Abendschöppchen unterzukommen, sagte Estherchen: "Mir ist es nun zu Muthe, als ob der Pankraz ganz gewiß heute noch kommen würde, da schon so viele unerwartete Dinge gesichehen und solche Kameele, Affen und Bären dagewesen sind!" Die Mutter ward böse darüber, daß sie den armen Pankraz mit diesen Bestien sozusagen zusammenzählte und auslachte, und hieß sie schweigen, sich nicht inne werdend, daß sie salleiche gethan in ihren Gedanken.

Dann sagte sie seufzend: »Ich werde es nicht erleben, daß er wiederkommt!«

Indem sie dies sagte, begab sich die größte Merkwürdigkeit dieses Tages und ein offener Reisewagen mit einem Extrapostillon fuhr Macht auf das stille Plätchen, das von Abendsonne noch halb bestreift war. In dem Wagen saß ein Mann, ber eine Müge trug wie die französischen Officiere sie tragen, und eben so trug er einen Schnurr= und Kinnbart und ein gänzlich gebräuntes und ausgebörrtes Gesicht zur Schau, das überdies einige Spuren von Kugeln und Säbelhieben zeigte. Auch war er in einen Burnus gehüllt, alles dies, wie es französische Militairs aus Afrika mitzubringen pflegen, und die Füße stemmte er gegen eine kolossale Löwen= haut, welche auf dem Boden des Wagens lag; auf dem Rücksitze vor ihm lag ein Säbel und eine halblange arabische Pfeise neben andern frembartigen Gegenständen.

Dieser Mann sperrte ungeachtet des ernsten Gesichtes, das er machte, die Augen weit auf und suchte mit denselben rings auf dem Plaze ein Haus, wie Einer der aus einem schweren

Traume erwacht. Beinahe taumelnd sprang er aus bem Wagen, ber von ungefähr auf ber Mitte des Plätchens still hielt; doch ergriff er die Löwenhaut und seinen Säbel und ging so= gleich sicheren Schrittes in das Häuschen der Wittwe, als ob er erst vor einer Stunde aus demselben gegangen wäre. Die Mutter und Estherchen sahen dies voll Verwunderung und Neugierde und horchten auf, ob der Fremde die Treppe herauf fame; denn obgleich sie kaum noch von Pankrazius gesprochen, hatten sie in diesem Augenblick keine Ahnung, daß er es sein könnte und ihre Gebanken waren von der überraschten Neugierde himmelweit von ihm weggeführt. Doch urplöglich erkannten sie ihn an der Art, wie er die obersten Stufen übersprang und über den kurzen Flur weg fast gleichzeitig die Klinke ber Stubenthure ergriff, nachdem er wie der Blig vorher den lose steckenden Stuben= schlüssel fester in's Schloß gestoßen, was sonst immer die Art des Verschwundenen gewesen, der in seinem Müssiggange eine seltsame Ordnungs= liebe bewährt hatte. Sie schrieen laut auf und standen festgebannt vor ihren Stühlen, mit offes

nem Munde nach ber aufgehenden Thure sehend. Unter dieser stand der fremde Pankrazius mit dem dürren und harten Ernste eines fremden Kriegsmannes, nur zuckte es ihm seltsam um die Augen, indessen die Mutter erzitterte bei sei= nem Anblick und sich nicht zu helfen wußte und selbst Estherchen zum ersten Mal gänzlich ver= blüfft war und sich nicht zu regen wagte. Doch alles dies dauerte nur einen Augenblick; Herr Oberst, denn nichts Geringeres war der verlorne Sohn, nahm mit ber Höflichkeit und Achtung, welche ihn die wilde Noth des Lebens gelehrt, sogleich die Mütze ab, was er nie gethan, wenn er früher in die Stube getreten; eine unaussprechliche Freundlichkeit, wenigstens wie es den Frauen vorkam, die ihn nie freund= lich gesehen noch also benken konnten, verbreitete sich über das gefurchte und doch noch nicht alte Soldatengesicht und ließ schneeweiße Zähne seben, als er auf sie zueilte und beide mit ausbrechen= dem Herzensweh in die Arme schloß.

Hatte die Mutter erst vor dem martialischen und vermeintlich immer noch bösen Sohne son= derbar gezittert, so zitterte sie jest erst recht in scheuer Seligkeit, da sie sich in den Armen dieses wiedergekehrten Sohnes fühlte, deffen ach= tungsvolles Mügenabnehmen und deffen aufleuch= tende nie gesehene Anmuth, wie sie nur die Rührung und die Reue giebt, sie schon wie mit einem Zauberschlage berührt hatten. Denn noch ebe das Bürschchen sieben Jahre alt gewesen, hatte es schon angefangen sich ihren Liebkosungen zu entziehen und seither hatte Panfraz in bitte= rer Sprödigkeit und Verstodung sich gehütet, seine Mutter auch nur mit der Hand zu berüh= ren, abgesehen davon, daß er unzählige Male schmollend zu Bett gegangen war ohne Gute= nacht zu sagen. Daher bedünfte es sie nun ein unbegreislicher und wundersamer Augenblick, in welchem ein ganzes leben lag, als sie jest nach wohl dreißig Jahren sozusagen zum ersten Mal sich von dem Sohne umfangen sah. Aber auch Estherchen bedünfte dieses veränderte Wesen so ernsthaft und wichtig, daß sie, die den Schmol= lenden tausendmal ausgelacht hatte, jest nicht im mindesten den bekehrten Freundlichen anzulachen vermochte, sondern mit klaren Thränen in

den Augen nach ihrem Sesselchen ging und den Bruder unverwandt anblickte.

Panfraz war der Erste, der sich nach meh= reren Minuten wieder zusammen nahm und als ein guter Soldat einen Übergang und Ausweg dadurch bewerkstelligte, daß er sein Gepäck herauf beförderte. Die Mutter wollte mit Eft= herchen helfen; aber er führte sie außerst bold= selig zu ihrem Sige zurück, und dulbete nur, daß Estherchen zum Wagen herunterkam und sich mit einigen leichten Sachen belub. Den weite= ren Verlauf führte indessen Estherchen herbei, welche bald ihren guten Humor wiedergewann und nicht länger unterlassen konnte, die Löwen= haut an dem langen gewaltigen Schwanze zu paden und auf bem Boben herumzuziehen, in= dem sie sich krank lachen wollte und einmal über das andere rief: Was ist dies nur für ein Pelz? Was ist dies für ein Ungeheuer?

»Dies ist, sagte Pankraz, seinen Fuß auf das Fell stoßend, vor drei Monaten noch ein lebendiger Löwe gewesen, den ich getödtet habe. Dieser Bursche war mein Lehrer und Bekehrer und hat mir zwölf Stunden lang so eindringlich

gepredigt, daß ich armer Kerl endlich von allem Schmollen und Bössein für immer geheilt wurde. Jum Andenken soll seine Haut nicht mehr aus meiner Hand kommen. Das war eine schöne Seschichte! a setze er mit einem Seufzer hinzu?

In der Voraussicht, daß seine Leutchen, im Fall er sie noch lebendig anträfe, jedenfalls nicht viel Kostbares im Hause hätten, hatte er in ber letten größeren Stadt, wo er durchgereist, einen Korb guten Weines eingekauft, sowie einen Korb mit verschiedenen falten Speisen, damit in Seld= wyla kein Gelaufe entstehen sollte und er in aller Stille mit der Mutter und der Schwester ein gutes Abendbrot einnehmen konnte. So brauchte die Mutter nur den Tisch zu becken, und Pan= fraz trug auf, einige gebratene Hühner, eine herrliche Sülzpastete und ein Packet feiner kleiner Ruchen; ja noch mehr! Auf dem Wege hatte er bebacht, wie dunkel einst bas armselige Thranlämpchen gebrannt und wie oft er sich über die fümmerliche Beleuchtung geärgert, wobei er kaum seine muffigen Siebensachen handtieren gekonnt, ungeachtet die Mutter, die doch ältere Augen hatte, ihm immer das lämpchen vor die Nase

geschoben, wiederum zum großen Ergößen Eftherchens, die bei jeder Gelegenheit ihm die Leuchte wieder wegzupraktiziren verstanden. Ad, ein= mal hatte er sie zornig weinend ausgelöscht, und als die Mutter sie befümmert wieder angezündet, blies sie Estherchen lachend wieder aus, worauf er zerriffenen Herzens in's Bett rannte. Dies und noch anderes war ihm auf dem Wege eingefallen, und indem er schmerzlich und bang kaum erleben mochte, ob er die Berlassenen wieder= sehen würde, faufte er auch noch einige Wachs= ferzen ein, und zündete jevo zwei derselben an, so daß die Frauensleute sich nicht zu lassen wußten vor Verwunderung ob all' der Herr= lichfeit.

Dergestalt ging es wie auf einer kleinen Hochzeit in dem Häuschen der Wittwe, nur viel stiller, und Pankraz benutte das helle Licht der Kerzen, die gealterten Gesichter seiner Mutter und Schwester zu sehen und dies Sehen rührte ihn stärker, als alle Gesahren, denen er in's Gesicht geschaut. Er versiel in ein tieses trauriges Sinznen über die menschliche Art und das menschliche Leben, und wie gerade unsere kleineren

Eigenschaften, als wie eine freundliche ober berbe Gemüthsart, nicht nur unser Schicksal und Glück machen, sondern auch dasjenige der uns Umgebenden und uns zu diesen in ein strenges Schuldverhältniß zu bringen vermögen, ohne daß wir wissen wie es zugegangen, da wir uns In die= ja unser Gemüth nicht selbst gegeben. sen Betrachtungen ward er jedoch gestört durch die Nachbaren, welche jest ihre Neugierde nicht länger unterbrücken konnten und Einer nach bem Andern in die Stube drangen, um das Wuns derthier zu sehen, da sich schon in dem ganzen Städtchen bas Gerücht verbreitet hatte, der ver= schollene Pankrazius sei erschienen, und zwar als ein französischer General in einem vierspännigen Bagen.

Dies war nun ein höchst verwickelter Fall für die in ihren Vergnügungslokalen versammelsten Seldwyler, sowol für die Jungen als wie für die Alken, und sie krazten sich verduzt hinster den Ohren. Denn dies war gänzlich wider die Ordnung und wider den Strich zu Seldwyl, daß da Einer wie vom Himmel geschneit als ein gemachter Mann und General herkommen

sollte gerade in dem Alter, wo man zu Seldwyl Was wollte ber benn nun sonst fertig war. beginnen? Wollte er wirklich am Orte bleiben, ohne ein Herabgekommener zu sein die übrige Zeit seines Lebens hindurch, besonders wenn er etwa alt würde? Und wie hatte er es an= gefangen? Was zum Teufel hatte der unbeachtete und unscheinbare junge Mensch betrieben die lange Jugend hindurch, ohne sich aufzubrau= Das war die Frage, die alle Gemüther bewegte, und sie fanden durchaus keinen Schlussel, das Räthsel zu lösen, weil ihre Menschen= ober Seelenkunde zu klein war, um zu wissen, daß gerade die herbe und bittere Gemüthsart, welche ihm und seinen Angehörigen so bittere Schmerzen bereitet, sein Wesen im Übrigen wohlfonservirt, wie der scharfe Kampher einen Schmet= terling, und ihm über das gefährliche Seldwyler Glanzalter hinweggeholfen hatte. Um die Frage zu lösen, stellte man überhaupt die Wahrheit des Ereignisses in Frage und bestritt dessen Mög= lichkeit, und um diese Auffassung zu bestätigen, wurden verschiedene alte Kalliten nach dem Plätz= chen abgefandt, so daß Pankraz, dessen schon

versammelte Nachbaren ohnehin diesem Stande angehörten, sich von einer ganzen Versammlung neugieriger und gemüthlicher Falliten umgeben sah, wie ein alter Heros in der Unterwelt von den herbeieilenden Schatten.

Er zündete nun seine türkische Pfeise an und erfüllte das Zimmer mit dem fremden Wohlsgeruch des morgenländischen Tabacks; die Schatzten oder Falliten witterten immer neugieriger in den blauen Duftwolken umber, und Estherchen und die Mutter bestaunten unaufhörlich die Leutsseligkeit und Geschicklichkeit des Pankraz, mit welcher er die Leute unterhielt, und zulest die freundliche, aber sichere Gewandtheit, mit welcher er die Versammlung endlich entließ, als es ihm Zeit dazu schien.

Da aber die Freuden, welche auf dem Fasmilienglück und auf frohen Ereignissen unter Blutsverwandten beruhen, auch nach den längssten Leiden die Betheiligten plößlich immer jung und munter machen, statt sie zu erschöpfen, wie die Aufregungen der weitern Welt es thun, so verspürte die alte Mutter noch nicht die gesringste Nüdigkeit und Schlaflust, so wenig als

ihre Kinder, und von dem guten Weine erwärmt, den sie mit Zufriedenheit genossen, verlangte sie endlich mit ihrer noch viel unge- duldigeren Tochter etwas Näheres von Pankrazens Schickfal zu wissen.

"Ausführlich, erwiederte dieser, kann ich jest meine trübselige Geschichte nicht mehr beginnen und es findet sich wohl die Zeit, wo ich Euch nach und nach meine Erlebnisse im Einzelnen vorsagen werde. Für heute will ich Euch aber nur einige Umrisse angeben, so viel als nöthig ist, um auf den Schluß zu kommen, nämlich auf meine Wiederkehr und die Art, wie diese veranlaßt wurde, da sie eigentlich das rechte Seitenstück bildet zu meiner ehemaligen Flucht und aus dem gleichen Grundtone geht. Als ich damals auf so schnöde Weise entwich, war ich von einem unvertilgbaren Groll und Weh er= füllt; doch nicht gegen Euch, sonbern gegen mich selbst, gegen diese Gegend hier, diese unnüte Stadt, gegen meine ganze Jugend. Dies ist mir seither erst beutlich geworden. Wenn ich hauptsächlich immer des Essens wegen bös wurde und schmollte, so war der geheime Grund hier=

von das nagende Gefühl, daß ich mein Effen nicht verdiente, weil ich nichts lernte und nichts that, ja weil mich gar nichts reizte zu irgend Beschäftigung und also keine Hoffnung war, daß es je anders würde; denn Alles was ich Andere thun sah, kam mir erbärmlich und albern vor; selbst Euer ewiges Spinnen war mir unerträglich und machte mir Kopfweh, obgleich es mich Müssigen erhielt. So rannte ich davon in einer Nacht in der bittersten Herzens= qual und lief bis zum Morgen, wohl sieben Stunden weit von hier. Wie die Sonne aufging, sah ich Leute, die auf einer großen Wiese Heu machten; ohne ein Wort zu sagen oder zu fragen, legte ich mein Bündel an den Rand, ergriff einen Rechen ober eine Heugabel und arbeitete wie ein Besessener mit den Leuten und mit der größten Geschicklichkeit; benn ich hatte mir wäh= rend meines herumlungerns hier alle Handgriffe und Übungen bersenigen, welche arbeiteten, wohl gemerkt, sogar öfter dabei gedacht, wie sie dies und jenes ungeschickt in die Hand nähmen und wie man eigentlich die Hände ganz anders müßte

fliegen lassen, wenn man erst einmal ein Arbeiter beißen wolle.«

»Die Leute sahen mir erstaunt zu und Nie= mand hinderte mich an meiner Arbeit; als sie das Morgenbrot agen, wurde ich dazu eingeladen; dieses hatte ich bezweckt und so arbeitete ich weiter, bis das Mittagsessen fam, welches ich ebenfalls mit großem Appetit einnahm. Doch nun erstaun= ten die Bauersleute noch vielmehr und sandten mir ein verduttes Gelächter nach, als ich, anstatt die Heugabel wieder zu ergreifen, plötlich den Mund wischte, mein Bundelchen wieder aufgriff und ohne ein Wort weiter zu verlieren, meines Weges weiter zog. In einem dichten fühlen Buchenwäldchen legte ich mich hin und schlief bis zur Abenddämmerung; dann sprang ich auf, ging aus dem Wäldchen hervor und gudte am Himmel hin und her, an welchem die Sterne hervorzu= treten begannen. Die Stellung ber Sterne ge= hörte auch zu den wenigen Dingen, die ich mäh= rend meines Müssigganges gemerkt, und ba ich darin eine große Ordnung und Pünktlichkeit ge= funden, so hatte sie mir immer wohlgefallen, und zwar um so mehr, als biese glänzenden Geschöpfe

solche Pünktlichkeit nicht um Tagelohn und um eine Portion Kartoffelsuppe zu üben schienen, sondern damit nur thaten, was sie nicht lassen konnten, wie zu ihrem Vergnügen und dabei wohl bestan= Da ich nun durch das allmälige Auswendig= lernen unfres Geographiebuches, so einfach bieses war, auch auf dem Erdboden Bescheid wußte, so verstand ich meine Richtung wohl zu nehmen und beschloß in diesem Augenblick, nordwärts durch ganz Deutschland zu laufen, bis ich das Meer erreichte. Also lief ich die Nacht hindurch wieder acht gute Stunden und fam mit der Morgen= sonne an eine wilde und entlegene Stelle am Rhein, wo eben vor meinen Augen ein mit Korn= fäcken beladenes Schiff an einer Untiefe aufstieß, indessen doch das Wasser über einen Theil der Ladung wegströmte. Da sich nur brei Männer bei dem Schiffe befanden und weit und breit in dieser Frühe und in dieser Wildniß Niemand zu ersehen war, so kam ich sehr willkommen, als ich sogleich Hand anlegte und den Schiffern die schwere Ladung an's Ufer bringen und das Fahrzeug wieder flott machen half. Was von dem Korne naß geworben, schütteten wir auf Bretter, bie wir an

bie Sonne legten, und wandten es fleißig um, und zulest beluden wir das Schiff wieder. Doch nahm dies alles den größten Theil des Tages weg, und ich fand dabei Gelegenheit, mit den Schiffsleuten unterschiedliche tüchtige Mahlzeiten zu theilen; ja, als wir fertig waren, gaben sie mir sogar noch etwas Geld und sesten mich auf mein Verlangen an das andere Ufer über mitstelst des kleinen Kähnchens, das sie hinter dem großen Kahne angebunden hatten. «

»Drüben befand ich mich in einem großen Bergwald und schlief sofort bis es Nacht wurde, worauf ich mich abermals auf die Füße machte und bis zum Tagesanbruch lief. Mit wenig Worten zu sagen: auf biese nämliche Art ge= langte ich in wenig mehr als zwei Monaten nach Hamburg, indem ich, ohne je viel mit den Leuten zu sprechen, überall des Tages zugriff, wo sich eine Arbeit zeigte, und davon ging, sobald ich gesättigt war, um die Nacht hindurch wie= Meine Art überraschte die berum zu wandern. Leute immer, so baß ich niemals einen Wider= spruch fand, und bis sie sich etwa widerhaarig oder neugierig zeigen wollten, war ich schon wie=

ber weg. Da ich zugleich bie Städte vermieb und meinen Arbeitsverkehr immer im freien Felde, auf Bergen und in Wälbern betrieb, wo nur ursprüngliche und einfache Menschen waren, so reisete ich wirklich wie zu der Zeit der Patriar= chen. Ich sah nie eine Spur von dem Regiment der Staaten, über deren Boden ich hinlief, und mein einziges Denken mar, über eben biesen Boden wegzukommen, ohne zu betteln oder für meine nöthige Leibesnahrung Jemandem verpflichtet sein zu muffen, im Übrigen aber zu thun, was ich wollte, und insbesondere zu ruhen, wenn es mir gesiel, und zu wandern, wenn es mir beliebte. Später habe ich freilich auch gelernt, mich an eine feste außer mir liegende Ordnung und an eine regelmäßige Ausbauer zu halten, und wie ich erft urplöglich arbeiten gelernt, lernte ich auch dies sogleich ohne weitere Unstrengung, sobalb ich nur einmal eine erfleckliche Rothwen= digfeit einsah.«

nübrigens bekam mir dies Leben in der freien Luft, bei der steten Abwechslung von schwerer Arbeit, tüchtigem Essen und sorgloser Ruhe vors trefflich und meine Glieder wurden so geübt, daß

ich als ein wahrer Teufelskerl an Stärke und Rührigkeit in der Seeftadt Hamburg anlangte, wo ich alsbald dem Wasser zulief und mich unter die Seeleute mischte, welche sich da umtrieben und mit bem Befrachten ihrer Schiffe beschäftigt Da ich überall zugriff und ohne alber= waren. nes Gaffen doch aufmerksam war, ohne ein Wort dabei zu sprechen, noch je den Mund zu ver= ziehen, so duldeten die einfilbigen derben Gesellen mich bald unter sich und ich brachte eine Woche unter ihnen zu, worauf sie mich auf einem engli= schen Kauffahrer einschmuggelten, bessen Kapitan mich aufnahm unter ber Bedingung, daß ich ihm in seinem Privatgeschäfte helfe, das er während seiner Fahrten betrieb. Dieses bestand nämlich im Zusammensegen und Herstellen von allerhand Feuerwaffen und Pistolen aus alten abgenutten Bestandtheilen, die er in großer Menge zusam= menkaufte, wenn er in der alten Welt vor Anker Es waren seltsame und fabelhafte Todes= ging. werkzeuge, die er so mit schrecklicher Leidenschaft zusammenfügte und bann bei Gelegenheit an wil= den Küsten gegen werthvolle Friedensprodufte und fanfte Naturgegenstände austauschte. Ich hielt

mich still zu der Arbeit, übte mich ein und war bald über und über mit Öl, Schmirgel und Feislenstaub beschmiert als ein wilder Büchsenmacher, und wenn ein solches Pistolengeschütz nothdürftig zusammenhielt, so wurde es mit einem starken Knall probirt; doch nie zum zweiten Mal, dieses wurde dem rothhäutigen oder schwarzen Käuser überlassen auf den entlegenen Eilanden. Diesmal suhr er aber nur nach Neupork und von da nach England zurück, wo ich, der Büchsenmacherei nun genugsam kundig, mich von ihm entsernte und sogleich in ein Regiment anwerben ließ, das nach Ostindien abgehen sollte."

»In Neupork hatte ich zwar den Fuß an das Land gesetzt und auf einige Stunden dies amerikanische Leben besehen, welches mir eigentlich nun recht hätte zusagen müssen, da hier Jeder that, was er wollte, und sich gänzlich nach Besdürfniß und Laune rührte, von einer Beschäftisgung zur andern abspringend, wie es ihm eben besser schien, ohne sich irgend einer Arbeit zu schämen oder die eine für edler zu halten, als die andre. Doch weiß ich nicht wie es kam, daß ich mich schleunig wieder auf unser Schiff

sputete und so, statt in der neuen Welt zu blei= ben, in den ältesten träumerischen Theil unsrer Welt gerieth, in das uralte heiße Indien, und zwar in einem rothen Rocke, als ein stiller eng= lischer Soldat. Und ich kann nicht sagen, daß mir das neue Leben mißsiel, das schon auf dem großen Linienschiffe begann, auf welchem das Re= giment sich befand. Schon der Umstand, daß wir Alle, so viel wir waren, mit der größten Pünktlichkeit und Abgemessenheit ernährt wurden, indem Jeder seine Ration so sicher bekam, wie die Sterne am Himmel gehen, keiner mehr noch minder, als der andre, und ohne daß einer ben andern beeinträchtigen fonnte, behagte mir außer= ordentlich und um so mehr, als keiner dafür zu danken brauchte und alles nur unserm bloßen wohlgeordneten Dasein gebührte. Wenn wir Re= fruten auch schon auf dem Schiffe eingeschult wurden und täglich exerziren mußten, so gefiel mir doch diese Beschäftigung über die Maßen, da wir nicht das Bajonet herumschwenken mußten, um etwa mit Gewandtheit eine Kartoffel daran zu spießen, sondern es war lediglich eine reine Übung, welche mit dem Essen zunächst gar nicht zusammenhing, und man brauchte nichts als pünktlich und aufmerksam beim einen und bem

sich um weiter nichts zu zweiten Tage unfrer Fahrt n prügeln, ber wider einen nachdem er schon verschies n begangen. Sogleich nahm i mir nie widerfahren solle,

und nun kam mir mein Schmollwesen sehr gut zu statten, indem es mir eine vortreffliche lautlose Pünktlichkeit und Aufmerksamkeit erleichterte und es mir fortwährend möglich machte, mir in keiner Beise etwas zu vergeben.

brauchbarer Solbat; es machte mir Freude, alles recht zu begreifen und so zu thun, wie es als mustergültig vorgeschrieben war, und ba es mir gelang, so süblte ich mich endlich ziemlich zufriesben, ohne jedoch mehr Worte zu verlieren als bisher. Nur selten wurde ich beinahe ein wenig lustig und beging etwa einen närrischen halben Spaß, was mir vollends den Anstrich eines Soldaten gab, wie er sein soll, und zugleich verhinderte, daß man mich nicht leiden konnte, und so

war faum ein Jahr vergangen in dem heißen seltsamen Lande, als ich ansing vorzurücken und zuletzt ein ansehnlicher Unteroffizier wurde. Nach einem Verlauf i Thier in meiner Büreaus des Rund hatte mich gestellt, indem i

Schreibereien und Rechnereien aus bem Gange der Dinge mir augenblicklich aneignete ohne weis teres Ropfzerbrechen. Es ging mir jest alles nach ber Schnur und ich fchien mir felbft gufrieben zu fein, ba ich ohne Mube und Sorgen da fein fonnte unter bem marmen blauen himmel; benn mas ich zu verrichten hatte, geschah wie von felbft, und ich fühlte feinen Unterschieb, ob ich in Geschäften ober muffig umberging. Das Effen war mir jest nichts Wichtiges mehr, und ich beachtete faum, wann und was ich ag. Zweimal während bieser Zeit hatte ich Rachricht an Euch abgefandt nebft einigen ersparten Gelbmitteln; allein beibe Schiffe gingen sonberbarer Beise mit Mann und Maus zu Grunde und ich gab bie Sache auf, ärgerlich barüber, und

nahm mir vor, sobald als thunlich selber heims zukehren und meine erworbene Arbeitskähigkeit und feste Lebensart in der Heimath zu verwenden. Denn ich gedachte damit etwas Besseres nach Seldwyla zu bringen, als wenn ich eine Million dahin brächte, und malte mir schon aus, wie ich die Haselanten und Fischesser da anfahren wollte, wenn sie mir über den Weg liefen. "

"Doch damit hatte es noch gute Wege und ich sollte erft noch solche Dinge erfahren und so in meinem Wesen verändert und aufgerüttelt wer= den, daß mir die Lust verging, andere Leute anfah= ren zu wollen. Der Kommandeur hatte mich gänzlich zu seinem Factotum gemacht und ich mußte fast die ganze Zeit bei ihm zubringen. Es war ein seltsamer Mann von etwa funfzig Jahren, beffen Gattin in Irland lebte auf einem alten Thurm, da sie wo möglich noch wunder= licher sein mußte, als er; so lange sie zusammen gelebt, hatten sie sich fortwährend angeknurrt, wie zwei wilbe Kagen, und sie litten Beide an der fixen Idee, daß sie sich gegenseitig in einander getäuscht hätten, obwohl Niemand beffer für ein= ander geschaffen war. Auch waren sie gesund

und munter und lebten behaglich in dieser Einsbildung, ohne welche keines mehr hätte die Zeit verbringen können, und wenn sie weit aus einsander waren, so sorgte Eines für das Andere mit rührender Aufmerksamkeit. Die einzige Tochster, die sie hatten, und die Lydia heißt, lebte dagegen meistentheils bei dem Vater und war ihm ergeben und zugethan, da der Unterschied des Geschlechtes selbst zwischen Vater und Tochter diese mehr zärtliches Mitleid für den Vater empsinden ließ, als für die Mutter, obgleich diese eben so wenig oder so viel taugen mochte als jener in dem vermeintlich unglücklichen Vershältnis."

Der Kommandeur hatte eine reizvolle lufztige Wohnung bezogen, die außerhalb der Stadt in einem ganz mit Palmen, Eppressen, Sykosmoren und anderen Bäumen angefüllten Thale lag. Unter diesen Bäumen, rings um das leichte weiße Haus herum, waren Gärten angelegt, in denen theils jederzeit frisches Gemüse, theils eine Menge Blumen gezogen wurden, welche zwar hier in allen Ecken wild wuchsen, die aber der Alte liebte beisammen zu haben in nächster Nähe

und in möglichster Menge, so daß in dem grüs nen Schatten ber Bäume es orbentlich leuchtete von großen purpurrothen und weißen Blumen. Wenn es nun im Dienste nichts mehr zu thun gab, so mußte ich als ein militärischer zuver= lässiger Vertrauensmann diese Gärten in Ordnung halten, ober um darüber nicht etwa zu verweich= lichen, mit dem Oberst auf die Jagd geben, und ich wurde darüber zu einem gewandten Jäger; denn gleich hinter dem Thale begann eine wilde unfruchtbare Landschaft, welche zulest gänzlich in eine Gebirgswildniß verlief, die nicht nur Schwärme und Schaaren unschuldigeren Gewildes, sondern auch von Zeit zu Zeit reißende Thiere, besonders große Tiger beherbergte. Wenn ein solcher sich spüren ließ, so gab es einen gro= ßen Auszug gegen ihn, und ich lernte bei diesen Gelegenheiten die Gefahr lange kennen, ebe ich in bas Gefecht mit Menschen fam. War aber weiter gar nichts zu thun, so mußte ich mit bem alten herrn Schach spielen und dadurch seine Tochter Lybia ersegen, welche, ba sie gar keinen Sinn und kein Geschick dazu besaß und ganz kindisch spielte, ihm zu wenig Vergnügen verschaffte. Ich hingegen hatte mich bald so weit eingeübt, daß ich ihm einigermaßen die Stange halten konnte, ohne ihn des öfteren Sieges zu berausben, und wenn mein Kopf nicht durch andere Dinge verwirrt worden wäre, so würde ich dem grimmigen Alten bald überlegen geworden sein. «

»Dergestalt war ich nun das merkwürdigste Institut von der Welt; ich ging unter diesen Palmen einher gravitätisch und wortlos in mei= ner Scharlachuniform, ein leichtes Schilfstöcken in der Hand und über dem Kopfe ein weißes Tuch zum Schuße gegen die heiße Sonne. Ich war Soldat, Berwaltungsmann, Gärtner, Jäger, Hausfreund und Zeitvertreiber, und zwar ein ganz sonderbarer, da ich nie ein Wort sprach; denn obgleich ich jest nicht mehr schmollte und leidlich zufrieden war, so hatte ich mir das Schweigen doch so angewöhnt, daß meine Zunge durch nichts zu bewegen war, als etwa burch ein Kommando= wort ober einen Fluch gegen unordentliche Sol= Doch diente gerade diese Weise dem daten. Kommandeur, ich blieb so an die fünf Jahre bei ihm einen Tag wie den andern und konnte, wenn ich freie Zeit hatte, im Übrigen thun, was mir

Bücher, so der alte Herr besaß, immer wieder durchzulesen und aus denselben, da sie alle dicksleibig waren, ein sonderbares Stück von der Welt kennen zu lernen. Ich war so ein eifriger und stiller Leser, der sich eine Weisheit ausbildete, von der er nicht recht wußte, ob sie in der Welt galt oder nicht galt, wie ich bald erfahren sollte; denn obschon ich bereits vieles gesehen und erfahren, so war dies doch nur gewissers maßen strichweise und das meiste, was es gab, lag zur Seite des Striches, den ich passirt. "

»Mein Kommandeur wurde endlich zum Gousverneur des ganzen Landstriches ernannt, wo wir bisher gestanden; er wünschte mich in seiner Nähe zu behalten und veranlaßte meine Versseung aus dem Regiment, welches wieder nach England zurückging, in daszenige, welches dafür ankam, und so fand sich wieder Gelegenheit, daß ich als Militairperson sowohl wie in allen übrigen Eigenschaften um ihn sein konnte, was mir ganz recht war; denn so blieb ich ein auf mich selbst gestellter Mensch, der keinen andern Herrn, als seine Fahne über sich hatte.«

"Um die gleiche Zeit kam auch die Tochter aus dem alten irländischen Thurme an, um von nun an bei ihrem Vater dem Gouverneur zu leben. Es war ein wohlgestaltetes Frauenzim= mer von großer Schönheit; doch war sie nicht nur eine Schönheit, sondern auch eine Person, die in ihren eigenen feinen Schuhen stand und ging und sogleich den Eindruck machte, daß es für den, der sich etwa in sie verliebte, nicht leicht hinter jedem Hag einen Ersat oder einen Trost für diese gabe, eben weil es eine ganze und selbstständige Person schien, die so nicht zum zweiten Male vorkommt. Und zwar schien diese eble Selbstständigkeit gepaart mit der einfachsten Rindlichkeit und Güte des Charafters und mit jener Lauterkeit und Rückhaltlosigkeit in dieser Güte, welche, wenn sie so mit Entschiedenheit und Bestimmtheit verbunden ist, eine wahre Über= legenheit verleiht und dem, was im Grunde nur ein unbefangenes ursprüngliches Gemüthes wesen ift, den Schein einer weihevollen und genialen Meisterschaft giebt. Indessen war sie sehr gebildet in allen schönen Dingen, da sie nach Art solcher Geschöpfe die Kindheit und bis=

herige Jugend damit zugebracht, alles zu lernen, was irgend wohl ansteht, und sie kannte sogar fast alle neueren Sprachen, ohne daß man jedoch viel davon bemerkte, so daß unwissende Männer ibr gegenüber nicht leicht in jene schreckliche Ber= legenheit geriethen, weniger zu verstehen, als müssiges Ziergewächs von Jungfräulein. Überhaupt schien ein gesunder und wohldurchge= bildeter Sinn in ihr sich mehr daburch zu zeigen, daß sie die vorkommenden kleineren oder größeren Dinge, Vorfälle ober Gegenstände durchaus zu= treffend beurtheilte und behandelte und dabei waren ihre Gedanken und Worte so einfach lieb= lich und bestimmt, wie der Ton ihrer Stimme und die Bewegungen ihres Körpers. Und über alles dies war sie, wie gesagt, so kindlich, so wenig durchtrieben, daß sie nicht im Stande war, eine überlegte Partie Schach spielen zu lernen und bennoch mit ber fröhlichsten Geduld am Brette saß, um sich von ihrem Vater unaufhör= lich überrumpeln zu lassen. So ward es Einem sogleich heimathlich und wohl zu Muthe in ihrer Rähe; man dachte unverweilt, diese wäre der wahre Jakob unter den Weibern und keine Bes=

fere gabe es in der Welt. Ihre schönen blons den Locken und die dunkelblauen Augen, die fast immer ernst und frei in die Welt sahen, thaten freilich auch das ihrige dazu, ja um so mehr, als ihre Schönheit, so sehr sie imponirte, von echt weiblicher Bescheidenheit und Sittsamseit durchdrungen war und dabei gänzlich den Einsdruck von etwas Einzigem und Persönlichem machte, es war eben kurz und abermals gesagt: eine Person. Das heißt, ich sage es schien so, oder eigentlich, weiß Gott, ob es am Ende doch so war und es nur an mir lag, daß es ein solcher trügerischer Schein schien, kurz — «

Pankrazius vergaß hier weiter zu reden und versiel in ein schwermüthiges Nachdenken, wozu er ein ziemlich unkriegerisches und beinahe einsfältiges Gesicht machte. Die beiden Wachslichter waren über die Hälfte heruntergebrannt, die Mutter und die Schwester hatten die Köpfe gesenkt und nickten, schon nichts mehr sehend noch hörend, schlaftrunken mit ihren Köpfen, denn schon seit Pankrazius die Schilderung seiner versmuthlichen Geliebten begonnen, hatten sie angesfangen schläfrig zu werden, ließen ihn jest gänzs

lich im Stich und schliefen wirklich ein. Zum Glück für unsere Neugierde bemerkte der Oberst dies nicht, hatte überhaupt vergessen, vor wem er erzählte und suhr ohne die niedergeschlagenen Augen zu erheben, fort, vor den schlasenden Frauen zu erzählen, wie Einer, der etwas lange Verschwiegenes endlich mitzutheilen sich nicht mehr enthalten kann.

"Ich hatte, sagte er, bis zu dieser Zeit noch kein Weib näher angesehen und verstand ober wußte von ihnen ungefähr so viel, wie ein Nashorn vom Zitherspiel. Nicht daß ich solche etwa nicht von jeher gern' gesehen hätte, wenn ich unbemerkt und ohne Aufwand von Mühe nach ihnen schielen konnte; doch war es mir äußerst zuwider, mit irgend Einer mich in den geringsten Wortwechsel einzulassen, da es mir von jeher schien, als ob es sämmtlichen Weibern gar nicht um eine vernunftgemäße, klare und richtige Sache zu thun wäre, daß es ihnen unmöglich sei, nur sechs Worte lang in guter Ordnung bei ber Stange zu bleiben, sondern daß sie einzig darauf ausgingen, wenn sie in biesem Augenblicke etwas Zweckmäßiges und Gutes gesagt haben, gleich darauf eine große Albernheit ober Verdrehtheit einzuwerfen, was sie dann als ihre weibliche Anmuth und Beweglichkeit ausgäben, im Grunde aber eine Unredlichkeit sei, und um so abscheu= licher, als sie halb und halb von bewußter Absicht begleitet sei, um hinter diesem Durcheinander allen schlechten Instinkten und Querköpfig= keiten besto bequemer zu fröhnen. Deshalb schmollte und grollte ich von vornherein mit Weibervolf und würdigte keines eines allem offenkundigen Blickes. In Indien, als ich mehr zufrieden war und keinen Groll fürder hegte, gab es zwar viel Frauensleute, sowohl indis schen Geblütes, als auch eine Menge englischer, da viele Kausseute, Officiere und Goldaten ihre Familie bei sich hatten. Doch diese Indierinnen, die schön waren wie die Blumen und gut wie Zucker aussahen und sprachen, waren eben nichts weiter als dies und rührten mich nicht im min= deften, da Schönheit und Güte ohne Salz und Wehrbarkeit mir langweilig vorkamen, und es war mir peinlich zu denken, wie eine solche Frau, wenn sie mein wäre, sich auf keine Weise gegen meine etwanigen schlimmen Launen zu wehren

vermöchte. Die europäischen Weiber dagegen, die ich sah, welche größtentheils aus Großbri= tannien herstammten, schienen schon eber wehrhaft zu sein, jedoch waren sie weniger gut und selbst wenn sie es waren, so betrieben sie die Güte und Ehrbarkeit wie ein abscheulich nüch= ternes und hausbackenes Handwerk, und selbst die edle Weiblichkeit, auf die sich diese selbstbewußten respektablen Weibchen so viel zu gut thaten, handhabten sie eher als Würzfrämer, denn als Weiber. Hier wird ein Quentchen ausgewogen und bort ein Duentchen, sorglich in die löschpapierne Düte der Philisterhaftigkeit gewickelt. Überdies war mir immer, als ob durch das Innerste aller dieser abendländischen Schönen und Unschönen ein tiefer Zug von Gemeinheit zöge, die Krankheit unserer Zeit, welche sie von unserem Geschlechte, von uns awar nur herren Europäern, überkommen konnten, aber die gerade bei ben anderen wieder zu einem neuen verdoppelten Übel wird. Denn es sind üble Zeiten, wo die Geschlechter ihre Krankheiten austauschen und eines bem anderen seine angeborenen Schwachheiten mittheilt. Dies waren so meine

unwissenden hypochondrischen Gedanken über die Weiber, welche meinem Verhalten gegen sie zu Grunde lagen und mit welchen ich meiner Wege ging, ohne mich um Eine zu bekümmern. «

»Als nun die schöne Lydia bei uns anlangte und ich mich täglich in ihrer Nähe befand, er= hielt meine ganze Weisheit einen Stoß und fiel zusammen. Es war mir gleich von Grund aus wohl zu Muthe, wenn sie zugegen war, und ich wußte nicht, was ich hieraus machen follte. Höchlich verwundert war ich, weder Groll noch Berachtung gegen diese zu empfinden, weder Ge= ringschätzung, noch jene Lust, doch verstohlen nach ihr hinzuschielen; vielmehr freute ich mich ganz unbefangen über ihr Dasein und sah sie ohne Unbescheidenheit, aber frei und offen an, wenn ich in ihrer Nähe zu thun hatte. Dies siel mir um so leichter, als ich in meiner Stellung als armer Soldat kein Wort an sie zu richten brauchte, ohne gefragt zu werden und also kein anderes Benehmen zu beobachten hatte, als bas= jenige eines sich aufrecht haltenden ernsthaften Auch war mir bas Schweigen, Unterofficiers. besonders gegenüber den Weibern, so zur andern

Natur geworden durch das langjährige Kopfhängen, daß ich beim besten Willen jest nicht hatte eine Ausnahme machen können, auch wenn es sich geschickt hätte. Dennoch fühlte ich ein gro= ßes und ungewöhnliches Wohlwollen für diese Person, war in meinem Herzen sehr gut auf sie zu sprechen und ihr zu Gefallen veränderte ich meine schlechten Ansichten von den Frauen und dachte mir, es müßte doch nicht so übel mit ihnen stehen, wenigstens sollten sie um dieser Einen willen von nun an mehr Gnade finden bei mir. Ich war sehr froh, wenn Lydia zu= gegen war ober wenn ich Veranlassung fand, mich dahin zu verfügen, wo sie eben war; doch that ich beswegen nicht einen Schritt mehr, als im natürlichen Gange ber Dinge lag; nicht ein= mal blickte ober ging ich, wenn ich mich im glei= chen Raume mit ihr befand, ohne einen bestimm= ten vernünftigen Grund nach ihr hin und fühlte überhaupt eine solche Ruhe in mir, wie das fühle Meerwasser, wenn kein Wind sich regt und die Sonne obenhin darauf scheint.«

»Dies verhielt sich so ungefähr ein halbes Jahr, ein Jahr ober auch etwas darüber, ich

weiß es nicht mehr genau; benn die ganze Zeitrechnung von bamals ift mir verloren gegangen, der ganze Zeitraum schwebt mir nur noch wie ein schwüler von Träumen durchzogener Som= Während dieses Anfanges mertag vor. bessen längere oder fürzere Dauer ich nicht mehr weiß, ging so alles gut und ruhig von Statten. Die Dame, obgleich sie mich öfters seben mußte, hatte nicht besonders viel mit mir zu verkehren oder zu sprechen, wenn sie es aber that, so war sie außerordentlich freundlich und that es nie, ohne mit einem findlichen harmlosen Lachen ihres schönen Gesichtes, was ich dann dankbarft damit erwiederte, daß ich ein um so ehrbareres Gesicht machte und den Mund nicht verzog, indem ich sagte: Sehr wohl, mein Fräulein! oder auch unbefangen widersprach, wenn sie sich irrte, was indeß selten geschah. War sie aber nicht zugegen ober ich allein, so dachte ich wohl vielfältig an fie, aber nicht im minbesten wie ein Berliebter, sondern wie ein guter Freund oder Verwandter, welcher aufrichtig um sie bekümmert war, ihr alles Wohlergeben wünschte und allerlei gute Dinge für sie ausbachte. Raum ging eine leife

Beränderung dadurch mit mir vor, wenn ich mich recht entsinne, daß ich gegenüber dem Gouversneur ein wenig mehr auf mich hielt, ein wenig mehr den Soldaten hervorkehrte, der nichts als seine Pslicht kennt, und in meinen übrigen Dienstsleistungen mehr den Schein der Unabhängigkeit wahrte, wie ich denn auch in keinerlei Lohnvershältniß zu ihm stand und nachdem die eigentliche Arbeit auf seinem Büreau gethan, wofür ich besoldet war, alles übrige als ein guter Verstrauter mitmachte und nur, da es die Gelegensheit mit sich brachte, etwa mit ihm aß und trank. Und so war ich, wie schon gesagt, vollkommen ruhig und zufrieden, was sich freilich auf meine besondere Weise ausnehmen mochte.

Da geschah es eines Tages, als ich unter ben schattigen Bäumen mir zu thun machte, daß die Lydia innerhalb einer kurzen Stunde drei Mal herkam, ohne daß sie etwas da zu thun ober auszurichten hatte. Das erste Mal seste sie sich auf einen umgestürzten Korb und aß ein kleines Körbchen voll rother Kirschen auf, indem sie fortwährend mit mir plauderte und mich zum Reden veranlaßte. Das andere Mal kam sie

und rudte ben Korb ganz nahe an das Rosen= baumchen, bas ich eben sauberte, setzte fich aber= mals barauf und nähete ein weißes seibenes Band auf ein zierliches Nachthäubchen oder was es war; benn genau konnte ich es nicht unter= scheiben, da ich diesmal kaum hinsah und ihr nur wenig Bescheid gab, indem ich etwas ver= legen wurde. Sie ging balb wieder fort und kam zum dritten Male mit einem feinen kunftvoll in Elfenbein gearbeiteten Geduldspiel aus China, pactte ben alten Korb und schleppte ihn wieder weg, indem sie sich in einiger Entfernung darauf setzte, mir den Rücken zuwendend, und gang still das Spiel zu lösen versuchte. Ich blickte jest unverwandt nach ihr hin, bis sie, das Spielzeug in die Tasche steckend, unversehens sich erhob und einen seltsamen wohllautenden Triller singend bavon ging, ohne sich wieder nach mir umzu-Dies alles wollte mir nicht klar sein sehen. noch einleuchten, und meine Seele rumpfte leise die Nase zu diesem Thun; aber von Stund an war ich verliebt in Lydia.«

»In der wunderbarsten gelinden Aufregung ließ ich mein Bäumchen stehen, holte die Dop=

pelbüchse und streifte in den Abend hinaus weit in. die Wildniß. Viele Thiere sah ich wohl, aber alle vergaß ich zu schießen; denn wie ich auf eines anschlagen wollte, dachte ich wieder an das Benehmen dieser Dame und verlor so das Thier aus den Augen.

"Was will sie von dir, dachte ich, und was soll das heißen? Indem ich aber hierüber hin= und hersann, entstand und lohete schon eine große Dankbarkeit in mir für alles Mögliche und Unmögliche, was irgend in dem Vorfalle liegen mochte, wogegen mein Ordnungssinn und das Bewußtsein meiner geringen und wenig an= muthigen Person den widerwärtigsten Streit erhob. Als ich hieraus nicht klug wurde, versielen meine Gedanken plöglich auf den Ausweg, daß diese scheinbar so schöne und tüchtige Frau am Ende ganz einfach ein leichtfertiges und verbuhltes Wesen sei, das sich zu schaffen mache, mit wem es sei, und selbst mit einem armen Unterofficier eine schlechte Geschichte anzuheben nicht verschmähe. Diese verwünschte Ansicht that mir so weh und traf mich so unvermuthet, daß ich wuthentbrannt einen ungeheuren rauhen Eber niederschoß, der

eben durch die hohen Bergfräuter hergegrungt fam, und meine Rugel saß fast gleichzeitig und eben so unvermuthet und unwillkommen in seinem Gehirn, wie jener nieberträchtige Gebanke in dem meinigen, und schon war mir zu Muthe, als ob das wilde Thier noch zu beneiden wäre um seine Errungenschaft im Vergleich zu ber meinigen. Ich setzte mich auf die todte Bestie; vor meinen Gedanken ging die schöne Gestalt vorüber und ich sah sie beutlich, wie sie die drei Male gekommen war mit jeder ihrer Bewegungen und jedes Wort tonte noch nach. merkwürdiger Weise ging dies gute Gedächtniß noch über diesen Tag hinaus und zurück über= haupt bis auf den ersten Tag, wo ich sie gese= ben, den ganzen Zeitraum hindurch, wo ich boch ganzlich ruhig gewesen. Wie man bei ganz durchsichtiger Luft, wenn es Regen geben will, an entfernten Bergen viele Einzelnheiten beutlich sieht, die man sonst nicht wahrnimmt, und in stiller Nacht die fernsten Glocken schlagen hört, so entdeckte ich jest mit Verwunderung, daß aus jenem ganzen Zeitraume jede Art und Wendung ihrer Erscheinung, jedes einzelne Auftreten sich

ohne mein Wiffen mir eingeprägt hatte, und fast jedes ihrer Worte, selbst das gleichgültigste und vorübergehendste, börte ich mit klar vernehmlichem Ausdruck in der Stille bieser Wildniß wieder tonen. Diefe sämmtliche Herrlichkeit hatte also gleichsam schlafend oder heimlicherweise sich in mir aufgehalten und ber heutige Vorgang hatte nur den Riegel davor weggeschoben oder eine Fackel in ein Bund Stroh geworfen. Ich vergaß über diesen Dingen wieder meinen schlechten Born und beschäftigte mich rückhaltlos mit ber Ausbeutung meines guten Gedächtnisses schenkte demselben nicht ben kleinsten Bug, den es mir von dem Bilde Lydias irgend liefern Auf diese Weise schlenderte ich benn auch wieder der Behausung zu und überließ mich allein diesen angenehmen Vorstellungen; jedoch vermochte ich nun nicht mehr so unbefangen und ruhig in ihrer Rähe zu sein, und da ich nichts anderes anzufangen wußte noch gesonnen war, so vermied ich möglichst seben Verkehr mit ihr, um besto eifriger an sie zu benken. So ver= gingen drei oder vier Wochen, ohne daß etwas Weiteres vorfiel, als daß ich bemerkte, daß sie

bei aller Zurückhaltung, die sie nun beobachtete, dennoch keine Gelegenheit versäumte, irgend etwas zu meinen Gunsten zu thun ober zu sagen, und sie fing an, mir völlig nach dem Munde ober zu Gefallen zu sprechen, da sie Ausbrücke brauchte, welche ich etwa gebraucht, und die Dinge so beurtheilte, wie ich es zu thun gewohnt war. Dies schien nun erst nichts besonderes, weil es mich eben von jeher angenehm dünkte, in ihr eben dieselben Ansichten vom Zweckmäßigen ober vom Verkehrten zu entbeden, beren ich mich felber befleißigte; auch lachte sie über dieselben Dinge, über welche ich lachen mußte, ober ärgerte sich über die nämlichen Unschicklichkeiten, so etwa vor-Aber zulett ward es so auffällig, daß sie mir, da ich kaum ein Wort mit ihr zu spre= chen hatte, zu Gefallen zu leben suchte und zwar nicht wie eine schelmische Rokette, sondern wie ein einfaches argloses Kind, daß ich in die größte Verwirrung gerieth und vollends nicht mehr wußte, wie ich mich stellen sollte. fand ich benn, um mich zu salviren, unverfäng= lich mein Heil in meiner alten wohlhergestellten Schmollfunft und verhärtete mich vollkommen in

derselben, zumal ich mich nichts weniger als glücklich fühlte in diesem sonderbaren Berhältniß. Nun schien sie wahrhaft bekümmert und nieder= geschlagen, kleinlaut und schüchtern zu werben, was zu ihrem sonstigen resoluten und tüchtigen Wesen eine verführerische Wirkung hervorbrachte, da man an den gewöhnlichen Weibern und je fleinlicher sie sind, desto weniger gewohnt ist, sie durch solche schüchterne Bescheidenheit glänzen und bestechen zu seben. Bielmehr glauben sie, nichts stehe ihnen besser zu Gesicht, als eine schreckliche Sicherheit und Unverschämtheit. Da nun sogar noch der alte Gouverneur anfing, in einer mir unverständlichen und wenig delikaten Laune zu sticheln und zu scherzen und zehnmal des Tages sagte: Wahrhaftig, Lydia, Du bist verliebt in den Pankrazius! so ward mir das Ding zu bunt; benn ich hielt das für einen sehr schlechten Spaß, in Betreff auf seine Tochter für geschmacklos und vom ordinärsten Tone, in Be= zug auf mich aber für gewissenlos und roh, und ich war oft im Begriff, es ihm offen zu sagen und mich den Teufel um ihn weiter zu kümmern. Letteres that ich auch in sofern, als ich mich

nun gänzlich zusammen nahm und in mich selber verschloß. Lydia wurde eintönig, ja sie schien nun sogar bleich und leidend zu werden, was mich tief befümmerte, ohne daß ich daraus etwas Kluges zu machen wußte. Als sie aber trot meines Verhaltens sogar wieder anfing, nachzugehen und sich fortwährend zu schaffen machte, wo ich mich aufhielt, gerieth ich in Ver= zweiflung und in der Verzweiflung begann ich, abgebrochene und ungeschickte Unterhaltungen mit ihr zu pflegen. Es war gar nichts, was wir sprachen, ganz unartifulirtes jämmerliches Zeug, als ob wir beide blödsinnig wären; allein beide schienen gar nicht hieran zu benken, sondern lachten uns an wie Kinder; benn auch ich ver= gaß barüber alles andere und war endlich froh, nur biese kurzen Reben mit ihr zu führen. Allein das Glück dauerte nie länger, als zwei Minuten, da wir ben Faden aus Mangel an Ruhe und Besonnenheit sogleich wieder verloren und dann zwei Kindern glichen, die ein Perlenband aufgezettelt haben und mit Betrübniß die schönen Perlen entgleiten seben. Alsbann dauerte es wieder wochenlang, bis eine dieser großen Unter=

nehmungen wieder gelang, und nie that ich den ersten Schritt dazu, da ich gleich darauf wieder nur bedacht war, mir nichts zu vergeben und keine Dummheiten zu begehen bei diesen etwas ungewöhnlichen Leuten. Hundertmal war ich entschlossen auf und davon zu gehen, allein die Zeit verging mir so eilig, daß ich die That immer wieder hinausschieden mußte. Denn meine Gedanken waren jetzt ausschließlich mit dieser Sache beschäftigt und es ging mir dabei äußerst seltsam. «

mMit den Büchern des Gouverneurs war ich endlich so ziemlich fertig geworden und wußte nichts mehr aus denselben zu lernen. Lydia, welche mich so oft lesen sah, benutte diese Geslegenheit und gab mir von den ihrigen. Darsunter war ein dicker Band wie eine Handbibel und er sah auch ganz geistlich aus; denn er war in schwarzes Leder gebunden und vergoldet. Es waren aber lauter Schauspiele und Komödien darin mit der kleinsten englischen Schrift gedruckt. Dies Buch nannte man den Shakespeare, welches der Verfasser desselben und dessen Kopf auch vorne drin zu sehen war. Dieser verführerische

falsche Prophet führte mich schön in die Patsche. Er schildert nämlich die Welt nach allen Seiten hin durchaus einzig und wahr wie sie ist, aber nur wie sie es in den ganzen Menschen ift, welche im Guten und im Schlechten bas Metier. ihres Daseins und ihrer Neigungen vollständig und charafteristisch betreiben und dabei durch= sichtig wie Krystall, jeder vom reinsten Wasser in seiner Art, so daß, wenn schlechte Sfribenten die Welt der Mittelmäßigkeit und farblosen Halb= heit beherrschen und malen und dadurch Schwach= föpfe in die Irre führen und mit tausend unbedeutenden Täuschungen anfüllen, dieser hin= eben die Welt des Ganzen und Gelun= gegen genen in seiner Art, d. h. wie es sein soll, beherrscht und dadurch gute Köpfe in die Irre führt, wenn sie in der Welt dies wesentliche Leben zu sehen und wiederzufinden glauben. es ist schon in der Welt, aber nur niemals da, wo wir eben sind oder dann, wann wir leben. Es giebt noch verwegene schlimme Weiber genug, ohne den schönen Nachtwandel der Lady Macbeth und das bange Reiben der kleinen Hand. Die Giftmischerinnen, die wir treffen, sind nur

frech und reulos und schreiben gar noch ihre Geschichte ober legen einen Kramladen an, wenn sie ihre Strafe überstanden. Es giebt noch Leute genug, die wähnen Hamlet zu sein und sie rüh= men sich dessen, ohne eine Ahnung zu haben von den großen Herzensgründen eines wahren Hamlet. Hier ist ein Blutmensch ohne Macbeths damo= nische und doch wieder so menschliche Mannhaf= tigkeit und dort ein Richard der Dritte ohne deffen Wig und Beredtsamkeit. Hier ift eine Porzia, die nicht schön, dort eine, die nicht geist= reich, dort wieder eine die geistreich aber nicht flug ist und wohl versteht, Leute unglücklich zu machen, nicht aber sich felbst zu beglücken. Un= sere Shyloks möchten uns wohl das Fleisch ausschneiben, aber sie werden nun und nimmer eine Baarauslage zu diesem Behuf wagen, und unsere Rausseute von Benedig gerathen nicht eines luftigen Sabenichts von Freund in Gefahr, sondern wegen einfältigen Actienschwindels und halten dann nicht im mindesten so schöne melan= holische Reben, sondern machen ein ganz dummes Gesicht dazu. Doch eigentlich sind, wie gesagt, alle solche Leute wohl in der Welt, aber nicht

so hübsch beisammen, wie in jenen Gedichten; nie trifft ein ganzer Schurke auf einen ganzen wehrbaren Mann, nie ein vollständiger Narr auf einen unbedingt klugen Fröhlichen, so daß es zu keinem rechten Trauerspiel und zu keiner guten Komödie kommen kann.

sach aber las nun die ganze Nacht in diessem Buche und versing mich ganz in demselben, da es mir gar so gründlich und sachgemäß gesschrieben schien und mir außerdem eine solche Arbeit eben so neu als verdienstlich vorkam. Weil nun alles übrige so trefflich, wahr und ganz erschien und ich es für die eigentliche und richtige Welt hielt, so verließ ich mich insbesons dere auch bei den Weibern, die es vorbrachte, ganz auf ihn, verlockt und geleitet von dem schönen Sterne Lydia, und ich glaubte, hier ginge mir ein Licht auf und sei die Lösung meiner zweiselvollen Verwirrung und Qual zu sinden. «

"Gut! dachte ich, wenn ich diese schönen Bilder der Desdemona, der Helena, der Imogen und anderer sah, die alle aus der hohen Selbst= herrlichkeit ihres Frauenthums heraus so selt=

samen Räuzen nachgingen und anhingen, rud= haltlos wie unschuldige Kinder, ebel, stark und treu wie Helden, unwandelbar und treu wie die Sterne des Himmels: gut! hier haben wir un= seren Fall! Denn nichts anderes als ein sol= des festes, schöngebautes und gradausfahrendes Frauenfahrzeug ist diese Lydia, die ihren Anker nur einmal und dann in eine unergründliche Tiefe auswirft und wohl weiß was sie will. Diese Meinung ging gleich einer ftrahlenden heißen Sonne in mir auf und in deren Licht sah ich nun sede Bewegung und jede kleinste handlung, jedes Wort des schönen Geschöpfes, und es dauerte nicht lange, so überbot sie in meinen Augen alles, was ber gute Dichter mit seiner mächtigen Einbildungsfraft erfunden, da dies lebendige Gedicht im Lichte der Sonne um= herging in Fleisch und Blut, mit wirklichen Berzschlägen und einem thatsächlichen Nacken voll goldener Locken.a

»Das unheimliche Räthsel war nun gelöst und ich hatte nichts weiter zu thun, als mich in diese mit dem Shakespeare in die Wette zusammengedichtete Seligkeit zu sinden und mit

Mühe meine geringfügige und unliebliche Person für eine solche Laune des Schicksals ober des königlich großmüthigen Frauengemüthes einiger= maßen leidlich zurecht zu stugen mittelst hundert= facher Pläne und Aussichten, welche sich an das große schöne Luftschloß anbaueten. Die liche Dankbarkeit und Verehrung, welche ich sol= chergestalt gegen die Geliebte empfand, hatte allerdings zum guten Theil ihren Grund in geschmeichelt fühlenden Eigenliebe; meiner sich aber gewiß auch zum noch größeren Theil darin, daß diese Erklärungsweise die einzige war, welche mir möglich schien, ohne dies theuerste Wesen verachten und bemitleiden zu muffen; denn eine hohe Achtung, die ich für sie empfand, war mir zum Lebensbedürfniß geworden und mein Herz zitterte vor ihr, das noch vor keinem Menschen und vor keinem wilden Thiere gezittert hatte.«

»So ging ich wohl ein halbes Jahr lang herum wie ein Nachtwandler, von Träumen so voll hängend, wie ein Baum voll Äpfel, alles, ohne mit Lydia um einen Schritt weiter zu kommen. Ich fürchtete mich vor dem kleinsten möglichen Ereigniß, etwa wie ein guter Christ

vor dem Tode, den er zagend scheut, obgleich er durch selbigen in die ewige Seligkeit einzu= gehen gewiß ift. Desto bunter ging es in meinem Gehirn zu und die Ereignisse und auf= regendsten Geschichten, alles aufs schönste und unzweifelhafteste sich begebend, drängten und blüh= ten da durcheinander. Ich versäumte meine Ge= schäfte und war zu nichts zu brauchen. Das Argste war mir, wenn ich stundenlang mit dem Alten Schach spielen mußte, wo ich bann gezwungen war, meine Aufmerksamkeit an das Spiel zu fesseln, und die einzige Muße für meine schweren Liebesgedanken gewährte mir die kurze Zeit, wenn ein Spiel zu Ende war und die Figuren wieder aufgestellt wurden. Ich ließ mich daher sobald als immer möglich, ohne daß es zu sehr auffiel, matt machen und hielt mich so lange mit dem Aufstellen des Königs und der Königin, ber Läufer, Springer und Bauern auf und rückte so lange an den Thürmen hin und her, daß der Gouverneur glaubte, ich sei fin= disch geworben und tändle mit den Figürchen zu meinem Bergnügen. «

"Endlich aber drohete meine ganze Existenz

sich in müssige Traumseligkeit aufzulösen und ich lief Gefahr ein Tollhäusler zu werben. Zubem war ich trop aller dieser goldenen Luftschlöffer unsäglich fleinmüthig und traurig, da, ehe das lette Wort gesprochen ist, die solchen wuchernden Träumen gegenüber immer zurückstehende Wirklichkeit niederschlägt und die leibhafte Gegenwart etwas Abfühlendes und Abwehrendes behält. Es ift das gewissermaßen die schützende Dornenrüftung, womit sich die schöne Rose des körperlichen Le= bens umgiebt. Je freundlicher und zuthulicher Lydia war, besto ungewisser und zweifelhafter wurde ich, weil ich an mir selbst entnahm, wie schwer es Einem möglich wird, eine wirk= liche Liebe zu zeigen, ohne sie ganz bei ihrem Namen zu nennen. Nur wenn sie streng, traurig und leidend schien, schöpfte ich wieder einen halben Grund zu einer vernünftigen Hoffnung, aber dies quälte mich alsbann noch viel tiefer und ich hielt mich nicht werth, daß sie nur eine schlimme Minute um meinetwillen erleiden sollte, der ich gern den Kopf unter ihre Füße gelegt Dann ärgerte ich mich wieder, daß sie, um guter Dinge zu sein, verlangte, ich sollte

etwa aussehen wie ein verliebter närrischer Schneisber, da ich doch kein solcher war und ich auf meine Weise schon gedachte, beweglich zu werden zu ihrem Wohlgefallen. Kurz, ich ging einer gänzlichen Confusion entgegen, war nicht mehr im Stande ein einziges Geschäft ordnungsgemäß zu verrichten und lief Gefahr, als Militär rückswärts zu kommen oder gar verabschiedet zu wersen, wenn ich nicht als ein abhängiger dienstbarer Lückenbüßer, der zu weiter nichts zu brauchen, mich an das Haus des Gouverneurs hängen wollte. «

Feindseligkeiten mit indischen Bölkern geriethen und ein Feldzug eröffnet wurde, der nachher ziemlich blutig für sie aussiel, entschloß ich mich kurz und trat wieder in meine Compagnie als guter Combattant, vom Gouverneur meinen Abschied nehmend. Derselbe wollte zwar nichts davon wissen, sondern polterte, bat und schmeischelte mir, daß ich bleiben möchte, wie alle solche Leute, die glauben, Alles stehe mit seinem Leib und Leben, mit seinem Wohl und Wehe nur zu ihrer Verfügung da, um ihnen die Zeit zu verstreiben und zur Bequemlichkeit zu dienen. Lydia

hingegen ließ sich während der drei oder vier Tage, während welcher von meinem Abzug die Rede war, kaum sehen. Geschah es aber, so sah sie mich nicht an oder warf einen kurzen Blick voll Zornes auf mich, wie es schien; aber nur das Auge schien zornig, ihr Gang und ihre übrigen Bewegungen waren dabei so still, ebel und an sich haltend, daß dieser schöne Zorn mir das Herz zerriß. Auch hörte ich, daß sie des Morgens sehr spät zum Vorschein käme und daß man sich darüber den Kopf zerbräche; denn es deutete darauf, daß sie des Nachts nicht schlafe, und als ich sie am letten Tage zufällig hinter ihrem Fenster sah, glaubte ich zu bemerken, daß sie ganz verweinte Augen hatte; auch zog sie sich schnell zurück, als ich vorüberging. destominder schritt ich meinen steifen Feldwebels= gang ruhig fort und verrichtete noch alles, we= der rechts noch links sehend. So ging ich auch gegen Abend mit einem Burschen noch einmal durch die Pflanzungen, um ihm die Obhut der= selben einigermaßen zu zeigen und ihn so gut es ging zu einem provisorischen Gärtner zuzustupen, bis sich ein tauglicheres Subjeft zeigen

würde. Wir ftanden eben in einem schlanken hohen Rosenwäldchen, das ich gezogen hatte; die Bäumchen standen just in der Söhe des Gesich= tes eines Menschen, und so nahe, daß wenn man darin herum ging, die Rosen Einem an der Nase streiften, was sehr artig und bequem war und wozu ber Gouverneur sehr gelacht hatte, da er sich nun nicht mehr zu bücken brauchte um an den Rosen zu riechen. Als ich den Bur= schen meine Anweisungen ertheilte, kam Lydia herbei und schickte ihn mit irgend einem Auftrage weg, und indem sie gleich mitzugehen Willens schien, zögerte sie boch eine kurze Zeit, einige Rosen brechend, bis der Diener weg war. zerrte ebenfalls noch ein Weilchen an einem Zweige herum und wie ich mich umdrehte, um zu gehen, sah ich, daß ihr Thränen aus den Augen fielen. Ich hatte Mühe mich zu bezwin= gen; boch that ich als ob ich nichts gesehen, und eilte hinweg. Doch kaum war ich zehn Schritte gegangen, als ich hörte und fühlte, wie sie, balb laufend, bald stehen bleibend, hinter mir herkam, und so eine ganze Strecke weit. hielt dies nicht mehr aus, wandte mich plöglich

um und sagte zu ihr, die kaum noch drei Schritte von mir entfernt war: "Warum gehen Sie mir nach, Fräulein ?"

seie stand still, wie von einer Schlange ersschreckt, und wurde, den Blick zur Erde gesenkt, glühendroth im Gesicht; dann wurde sie bleich und weiß und zitterte am ganzen Leibe, während sie die großen blauen Augen zu mir aufschlug und nicht ein Wort hervorbrachte. Endlich sagte sie mit einer Stimme, in welchen empörster Stolz mit gern ertragener Demüthigung rang: "Ich denke, ich kann in meinem Besigthume herumgehen, wo ich will!"

"Gewiß!" erwiederte ich kleinlaut und setzte meinen Weg fort. Sie war jetzt an meiner Seite und ging neben mir her. Ich ging aber in meiner heftigen Aufregung mit so langen und raschen Schritten, daß sie trot ihrer fräftigen Bewegungen mir mit Mühe folgen konnte und doch that sie es. Ich sah sie mehrmals groß an von der Seite und sah, daß ihr die Augen wieder voll Wasser standen, indessen dieselben wie kummervoll und demathig auf den Boden gerichtet waren. Mir brannte es ebenfalls sie-

dendheiß im Gesicht und meine Augen wurden auch naß. Die Sache stand jest dergestalt auf der Spise, daß ich entweder eine Dummheit oder eine Gewissenlosisseit zu begehen im Begriss war, wovon ich weder das Eine noch das Andere zu thun gesonnen war. Doch dachte ich, indem ich so neben ihr herschritt, in meinen armen Gedansten: Wenn dies Weib dich liebt und du jemals mit Ehren an ihre Hand gelangest, so sollst du ihr auch dienen bis in den Tod, und wenn sie der Teufel selbst wäre!

»Indem erreichten wir eine Stätte, wo ein oder zwei Dupend Drangenbäume standen und die Luft mit Wohlgeruch erfüllten, während ein süßer frischer Lufthauch durch die reinlichen edelsgeformten Stämmchen wehte. Ich glaube diesen bethörenden Hauch und Duft noch jetzt zu fühlen, wenn ich daran denke; wahrscheinlich übte er eine ähnliche Wirkung auf das Geschöpf, das neben mir ging, daß es seine wundersame Leisdenschaft, welche die Liebe zu sich selbst war, so auf äußerste empfand und darstellte, als ob es eine wirkliche Liebe zu einem Manne wäre; denn sie ließ sich auf eine Bank unter den Orangen

nieder und senkte das schöne Haupt auf die Hände; die goldenen Haare sielen darüber und reiche Thränen quollen durch ihre Finger.

»Ich stand vor ihr still und sagte mit ver= sagender Stimme: »Was wollen Sie denn, was ist Ihnen, Fräulein Lydia?"

»Was wollen Sie denn! « sagte sie »ist es je erhört, eine schöne und feine Dame so zu quälen und zu mißhandeln! Aus welchem bar=barischen Lande kommen Sie denn? Was tra=gen Sie für ein Stück Holz in der Brust? «

· »Wie quale, wie mißhandle ich denn?" erswiederte ich unschlüssig und betreten; denn obsgleich sie einen guten Sinn haben konnte, schien mir diese Sprache dennoch nicht die rechte zu sein.

»Sie sind ein grober und übermüthiger Mensch! « sagte sie, ohne aufzublicken.

Nun konnte ich nicht mehr an mich halten und erwiederte: "Sie würden dies nicht sagen, mein Fräulein, wenn Sie wüßten, wie wenig grob und übermüthig ich in meinem Herzen gegen Sie gesinnt bin! Und es ist gerade meine große Höslichkeit und Demuth, welche — "

»Sie blickte, als ich wieder verstummte, auf, und das Gesicht mit einem schmerzlichen, bitten= den Lächeln aufgehellt, sagte sie haftig: "Nun?" Wobei sie mir einen Blick zuwarf, der mich jest um den letten Rest von Überlegung brachte. Ich, der ich es nie für möglich gehalten hätte, selbst dem geliebtesten Beibe zu Füßen zu fallen, da ich solches für eine Thorheit und Ziererei hielt, ich wußte sest nicht, wie ich dazu kam, plöglich vor ihr zu liegen und meinen Kopf ganz hingegeben und zerknirscht in den Saum ihres Gewandes zu verbergen, den ich mit heißen Thränen benetzte. Sie fließ mich jedoch augen= blicklich zurück und hieß mich aufstehen; doch als ich dies that, hatte sich ihr lächeln noch ver= mehrt und verschönert und ich rief nun: Ja so will ich es Ihnen nur sagen und so weiter und erzählte ihr meine ganze Geschichte mit einer Beredtsamkeit, die ich mir kaum je zuge= traut. Sie horchte begierig auf, während ich ihr gar nichts verschwieg vom Anfang bis zu dieser Stunde und besonders ihr auch aus über= strömendem Herzen das Bild entwarf, das von ihr in meiner Seele lebte und wie ich es seit

einem halben Jahre ober mehr so emsig und treu ausgearbeitet und vollendet. Sie lachte, vor sich niedersehend und lauschend die Hand unter das Kinn stügend, voll Zufriedenheit und fah immer mehr einem seligen Kinde gleich, dem man ein gewünschtes Zuckerzeug gegeben, als sie hörte und vernahm, wie nicht einer ihrer Bor= züge und Reize, und nicht eines ihrer Worte bei mir verloren gegangen war. Dann reichte sie mir die Hand hin und sagte, freundlich er= röthend, doch mit zufriedener Sicherheit: "Ich danke Ihnen sehr, mein Freund, für Ihre berzliche Zuneigung! Glauben Sie, es schmerzt mich, daß Sie um meinetwillen so lange beforgt und eingenommen waren; aber Sie sind ein ganzer Mann und ich muß Sie achten, da Sie einer so schönen und tiefen Reigung fähig find!"

Diese ruhige Rede siel zwar wie ein Stuck Eis in mein heißes Blut; doch dachte ich sogleich, es ihr wohl und von Herzen zu gönnen, wenn sie jest die gefaßte und sich zierende Dame machen wollte und mich in alles zu ergeben, was sie auch vornehmen und welchen Ton sie auch anschlagen würde. Doch erwiederte ich bekümmert: "Wer spricht denn von mir, schöne, schöne Lydia! Was hat Alles, was ich leide oder nicht leide, erlitten habe oder noch erleiden werde, zu sagen, gegensüber auch nur Einer unmuthigen oder gequälten Minute, die Sie erleiden? Wie kann ich unswerther und ungefügiger Geselle eine solche se ersegen oder vergüten?"

» Nun, « sagte sie, immer vor sich nieber= blidend und immer noch lächelnd, boch schon in einer etwas veränderten Weise, nnun, ich muß allerdings gestehen, daß mich Ihr schroffes und ungeschicktes Benehmen sehr geärgert und sogar gequält hat; benn ich war an so etwas nicht gewöhnt, vielmehr daß ich überall, wo ich hin= fam, Artigkeit und Ergebenheit um mich verbreitete. Ihre scheinbare grobe Kühllosigkeit hat mich ganz schändlich geärgert, sage ich Ihnen, und um so mehr, als mein Bater und ich viel auf Sie hielten. Um so lieber ift es mir nun, zu sehen, daß Sie doch auch ein bischen Gemüth haben, und besonders, daß ich an meis nem eigenen Werthe nicht länger zu zweifeln brauche; benn was mich am meiften frankte, war dieser Zweisel an mir selbst, an meinem persönlichen Wesen, der in mir sich zu regen begann. Übrigens, bester Freund, empsinde ich keine Neigung zu Ihnen, so wenig als zu sesmand Anderm, und hoffe, daß Sie sich mit aller Hingebung und Artigkeit, die Sie so eben beurstundet, in das Unabänderliche fügen werden, ohne mir gram zu sein! «

"Wenn sie geglaubt, daß ich nach dieser un= befangenen Eröffnung gänzlich rath= und wehrlos vor ihr darnieder liegen werde, so hatte sie sich getäuscht. Vor dem vermeintlich guten und liebevollen Weibe hatte mein Herz gezittert, vor dem wilden Thiere dieser falschen gefährlichen Selbstsucht zitterte ich so wenig mehr, als ich es vor Tigern und Schlangen zu thun gewohnt war. Im Gegentheil, anstatt verwirrt und verzweifelt zu sein und die Täuschung nicht aufgeben zu wols len, wie es sonst wohl geschieht in bergleichen Auftritten, war ich plöglich so kalt und besonnen, wie nur ein Mann es sein kann, ber auf bas schmählichste beleidigt und beschimpft worden ift, oder wie ein Jäger es sein kann, der statt eines edlen scheuen Rehes urplöglich eine wilde Sau

vor sich sieht. Ein seltsam gemischtes, unheims liches Gefühl von Kälte freilich, wenn ich bei alledem die Schönheit ansehen mußte, die da vor mir glänzte. Doch dieses ist das unheimliche Geheimnis der Schönheit. «

»Indessen, wäre ich nicht von der Sonne ganz braun gebrannt gewesen, so würde ich jest dens noch so weiß ausgesehen haben, wie die Oranges blüthen über mir, als ich ihr nach einigem Schweisgen erwiederte: "Und also um Ihren edlen Glausben an Ihre Persönlichseit herzustellen war es Ihnen möglich, alle Zeichen der reinen und tiesen Liebe und Selbstentäußerung zu verwenden? Zu diesem Zwecke gingen Sie mir nach, wie ein unsschuldiges Kind, das seine Mutter sucht, redeten Sie mir fortwährend nach dem Munde, wurden Sie bleich und leidend, vergossen Sie Thränen und zeigten eine so goldene und rückaltlose Freude, wenn ich mit Ihnen nur ein Wort sprach? "

"Wenn es so ausgesehen hat, was ich that," sagte sie noch immer selbstzufrieden, "so wird es wohl so sein. Sie sind wohl ein wenig böse, eitler Mann! daß Sie nun doch nicht der Ge=

genstand einer gar so demuthvollen und gränzens losen weiblichen Hingebung sind? daß ich Armste nicht das sehnlich blöckende Lämmlein bin, für das Sie mich in Ihrer Vergnügtheit gehalten? «

»Ich war nicht vergnügt, Fräulein!« erwie= derte ich. nIndessen wenn die Götter, wenn Christus selbst einer unendlichen Liebe zu ben Menschen vielfach sich hingaben, und wenn die Menschheit von jeher ihr höchstes Glück darin fand, dieser rückhaltlosen Liebe der Götter werth zu sein und ihr nachzugehen: warum sollte ich mich schämen, mich ähnlich geliebt gewähnt zu haben? Rein, Fräulein Lydia! ich rechne es mir sogar zur Ehre an, daß ich mich von Ihnen fan= gen ließ, daß ich eber an die einfache Liebe und Güte eines unbefangenen Gemüthes glaubte, bei so klaren und entschiedenen Zeichen, als daß ich verdorbener Weise nichts als eine einfältige Ro= mödie dahinter gefürchtet. Denn einfältig ift die Geschichte! Welche Garantie haben Sie denn nun für Ihren Glauben an sich selbst, ba Sie solche Mittel angewendet, um nur den ärmsten und unansehnlichsten aller Feldwebel zu gewinnen, Sie, die schöne und vornehme englische Dame ?«

»Welche Garantie?" antwortete Lydia, die nun allmälig blaß und verlegen wurde, nei! Ihre verliebte Neigung, zu deren Erklärung ich Sie endlich gezwungen habe! Sie werden mir doch nicht läugnen wollen, daß Sie hingerissen waren und mir so eben erzählten, wie ich Ihnen von jeher gefallen? Warum ließen Sie das in Ihrer Grobheit nicht ein klein Weniges merken, so wie es dem schlichtesten und anspruchlosesten Menschen wohl ansteht, und wenn er ein Schafhirt wäre, so würde uns diese ganze Komödie, wie Sie es nennen, erspart worden sein und ich hätte mich begnügt!"

"Hätten Sie mich in meiner Ruhe gelassen, meine Schöne, a erwiederte ich, "so hätten Sie mehr gewonnen. Denn Sie scheinen zu vergessen, daß dies Wohlgefallen sich jest nothwendig in sein Gegentheil verkehren muß, zu meinen eigenen Schmerzen! "

»Hilft Ihnen nichts, " sagte sie, »ich weiß einmal, daß ich Ihnen wohlgefallen habe und mithin im Blute stecke! Ich habe Ihr Geständniß angehört und bin meiner Eroberung verssichert. Alles übrige ist gleichgültig; so geht es

zu, bester Herr Pankrazius, und so werden dies jenigen bestraft, die sich vergehen im Reiche der Königin Schönheit!«

»Das heißt, " sagte ich, wes scheint dies Reich eher einer Zigeunerbande zu gleichen. Wie kön= nen Sie eine Feder auf den Hut stecken, die Sie gestohlen haben, wie eine gemeine Ladendiebin? gegen den Willen des Eigenthümers? "

Sie antwortete: "Auf diesem Felde, bester Herr Eigenthümer, gereicht der Diebstahl der Diebin zum Ruhm, und Ihr Zorn beweist nur aufs Neue, wie gut ich Sie getroffen habe!"

So zankten wir noch eine gute halbe Stunde herum in dem füßen Drangenhaine, aber mit bittern harten Worten, und ich suchte vergeblich ihr begreislich zu machen, wie diese abgestohlene und erschlichene Liebesgeschichte durchaus nicht den Werth für sie haben könnte, den sie ihr beilegte. Ich führte diesen Beweis wahrlich nicht aus phislisterhafter Verlegtheit und Grobheit, sondern um irgend einen Funken vom Gefühl ihres Unrechtes und der Unsittlichkeit ihrer Handlungsweise in ihr zu erwecken. Aber umsonst! Sie wollte nicht einsehen, daß eine rechte Gemüthsversassung

erst dann in der vollen und rückaltlosen Liebe aufflammt, wenn sie Grund zur Hoffnung zu haben glaubt, und daß also diesen Grund zu geben, ohne etwas zu fühlen, immer ein grober und unsittlicher Betrug bleibt, und um so gewissenloser, als ber Betrogene einfacher, ehrlicher und argloser Art ift. Immer kam sie auf bas Faktum meiner Liebeserklärung zurück, und zwar warf sie, die sonst ein so gesundes und schönes Urtheil hatte, die unfinnigsten, kleinlichsten und unanständigsten Reden und Argumente durcheinander und that einen wahren Kindskopf fund. Während der ganzen Jahre unseres Zusammenseins hatte ich nicht so viel mit ihr gesprochen, wie in dieser letten zänkischen Stunde, und nun sah ich, o gerechter Gott! daß es ein Weib war von einem groß angelegten Wesen, mit den Manieren, Bewegungen und Kennzeichen eines wirklich noblen und feltenen Weibes, und bei alledem mit dem Gebirn — einer ganz gewöhnlichen Soubrette, wie ich sie nachmalen zu Dutenden gesehen habe auf den Baudevilletheatern zu Paris! Während die= ses Zankes aber verschlang ich sie bennoch fort= während mit den Augen und ihre unbegreifliche

grundlose, so persönlich scheinende Schönheit quälte mein Herz in die Wette mit dem Wortwechsel, den wir führten. Als sie aber zulest ganz sinn-lose und unverschämte Dinge sagte, rief ich, in bittere Thränen ausbrechend: »D Fräulein! Sie sind ja der größte Esel, den ich je gesehen habe!"

Sie schüttelte heftig die Wucht ihrer Locken und sah bleich und erstaunt zu mir auf, wobei ein wilder schiefer Zug um ihren sonst so schönen Mund schwebte. Es sollte wohl ein höhnisches Lächeln sein, ward aber zu einem Zeichen selts kamer Verlegenheit.

»Ja, a sagte ich, mit den Fäusten meine Thränen zerreibend, »nur wir Männer können sonst Esel sein, dies ist unser Vorrecht, und wenn ich Sie auch so nenne, so ist es noch eine Art Auszeichnung und Ehre für Sie. Wären Sie nur ein Bischen gewöhnlicher und geringer, so würde ich Sie einfach eine schlechte Gans schelten! a

Mit diesen Worten wandte ich mich endlich von ihr ab und ging, ohne ferner nach ihr hinzublicken, aber mit dem Gefühle, daß ich das, was mir jemals in meinem Leben von reinem Gläck beschieden sein mochte, jest für immer hinter mir lasse, und daß es jest vorbei wäre mit mei= ner artigen Frömmigkeit in der Liebe.

Das haft du nun von deinem unglückseligen Schmollwesen! a sagte ich zu mir selbst, »hättest du von Anbeginn zuweilen nur halb so lange mit ihr freundlich gesprochen, so hätte es dir nicht verborgen bleiben können, weß Geistes Kind sie ist, und du hättest dich nicht so gröblich getäuscht! Fahr hin und zersließe denn, du schönes Lusteschloß! a

Als ich mich nun mit zerrissenen Gebanken vom Souverneur verabschiedete, sah mich derselbe vergnüglich und verschmitzt an und blinzelte spötztisch mit den Augen. Ich merkte, daß er mir meine Affaire ansah, überhaupt dieselbe von seher beobachtet hatte und eine Art von schadenfrohem Spaß baran empfand. Da er sonst ein ganz biederer und honetter Mann war, so konnte das nichts anderes sein, als die einfältige Freude aller Philister an grausamen und schlechten Braztenspäßen. Im vorigen Jahrhundert belustigten sich große Herren daran, ihre Narren, Zwerge und sonstigen Untergebenen betrunken zu machen

und dann mit Waffer zu begießen oder förperlich Heutzutage wird dies bei ben zu mißhandeln. Gebildeten nicht mehr beliebt; dagegen unterhält man sich mit Vorliebe damit, allerlei feine Verwirrungen anzuzetteln, und se weniger solche Phi= listerseelen selber einer flotten und gründlichen Leidenschaft fähig sind, desto mehr fühlen sie das Bedürfniß, dergleichen mit mehr oder weniger plumpen Mitteln in denen zu erwecken, die bazu tauglich find, in solche herzlos aufgestellten Mäuse= fallen zu gerathen. Wenn nun der Gouverneur seinerseits es nicht verschmähte, seine eigene Toch= ter als solche Mäusefalle zu verwenden, so war hiegegen nichts weiter zu sagen, und ich nahm, obschon noch ein guter Gepäckwagen abfuhr, eigen= sinnig meinen schweren Tornister und die Musquete auf den Rücken und führte einen zurückgebliebenen Trupp in die Nacht hinaus dem Regimente nach, das schon in der Frühe abmar= schirt war. a

»Ich sah mich nach einem mühseligen und heißen Marsch nun in eine neue Welt versetzt, als die Kampagne eröffnet war und die Truppen der oftindischen Kompagnie sich mit den wilden

Bergstämmen an ber äußersten Grenze bes inbobrittischen Reiches herumschlugen. Einzelne Kom= pagnieen unsers Regimentes waren fortwährend vorgeschoben; eines Tages aber wurde die mei= nige so mörberlich umzingelt, daß wir uns mitten in einem Knäuel von banditenähnlichen Reis tern, Elephanten und sonderbaren bemalten und vergoldeten Wagen befanden, auf denen stille schöne hindostanische Scheinfürsten sagen, von den wilden Häuptlingen als Puppen mitgeführt. Unsere sämmtlichen Offiziere sielen an diesem Tage und die Kompagnie schmolz auf ein Drittel zusammen. Da ich mich ordentlich hielt und einige Dienste leistete, so erlangte ich das Patent des ersten Lieutenants der Kompagnie und nach Beendigung des Feldzuges war ich deren Kapitän.«

nAls solcher hielt ich mit etwa hundert und funfzig Mann zwei Jahre lang einen kleinen Grenzbezirk besetzt, welcher zur Arröndirung unssers Gebietes erobert worden, und war während dieser Zeit der oberste Machthaber in dieser heidenischen Wildniß. Ich war nun so einsam, als ich je in meinem Leben gewesen, mißtrauisch gegen alle Welt und ziemlich streng in meinem Ges

schäftsverkehr, ohne gerade bose oder ungerecht Meine Hauptthätigkeit bestand darin, christliche Polizei einzuführen und unsern Reli= gionsleuten nachdrudlichen Schut zu gewähren, damit sie ungefährdet arbeiten konnten. Haupt= sächlich aber hatte ich das Verbrennen der indi= schen Weiber zu verhüten, wenn ihre Männer gestorben, und da die Leute eine förmliche Sucht hatten, unserm englischen Berbote zu kontraveni= ren und einander bei lebendigem Leibe zu braten zu Ehren der Gattentreue, so mußten wir ftets auf den Beinen sein, um bergleichen zu verhüten. Sie waren bann eben so mürrisch und mißvergnügt, wie wenn hierzulande die Polizei ein unerlaubtes Vergnügen fort. Einmal hatten sie in einem entfernten Dorfe bie Sache gang schlau und heimlich so weit gebracht, daß der Scheiter= haufen schon lichterloh brannte, als ich athemlos herzugeritten fam und das Bölfchen auseinander Auf dem Feuer lag die Leiche eines uralten gänzlich vertrockneten Godelhahns, welcher schon ein wenig brenzelte. Neben ihm aber lag ein bildschönes Weibchen von kaum sechszehn Jahren, welches mit lächelnbem Munde und fil-

berner Stimme seine Gebete sang. Glücklicher Beise hatte das Geschöpfchen noch nicht Feuer gefangen und ich fand gerade noch Zeit, vom Pferde zu springen und sie bei den zierlichen Füß= chen zu paden und vom Holzstoß zu ziehen. Sie geberdete sich aber wie besessen und wollte durch= aus verbrannt sein mit ihrem alten Stänker, so daß ich die größte Mühe hatte, sie zu bändigen und zu beschwichtigen. Freilich gewannen diese armen Wittwen nicht viel durch solche Rettung; denn sie sielen nach denselben unter den Ihrigen der äußersten Schande und Verlaffenheit anheim, ohne daß das Gouvernement etwas dafür that, ihnen das gerettete Leben auch leicht zu machen. Diese Kleine gelang es mir indeffen zu versor= gen, indem ich ihr eine Aussteuer verschaffte und an einen getauften Hindu verheirathete, der bei uns diente, dem sie auch mit reiner Treue und ganzem Blute anhing.«

"Allein diese wunderlichen Vorfälle beschäfstigten meine Gedanken und erweckten allmälig in mir den Wunsch nach dem Genusse solcher unsbedingten Treue, und da ich für diese Phantasie kein Weib zu meiner Verfügung hatte, versiel

ich einer ganz weibischen Sehnsucht, selber so treu zu sein, und damit zugleich einer heißen Sehnsucht nach Lydia. Da ich nun Rang und gute Aussichten besaß, schien es mir nicht unmöglich, bei einem klugen Benehmen die schöne Person, falls sie noch zu haben wäre, dennoch erlangen zu können, und in dieser tollen Ibee bestärfte mich noch der Umstand, daß sie sich doch so viel aufrichtige und sorgenvolle Mühe gegeben, mir den Kopf zu verdrehen. Irgend einen Werth mußt du doch, dachte ich, in ihren Augen gehabt haben, sonst hätte sie gewiß nicht gar viel baran gesetzt. Also gedacht, gethan; nämlich ich gerieth jest auf die fire Idee, die Lydia, wenn sie mich möchte, zu heirathen, wie sie eben wäre, und ihr um ihrer schönen Persönlichkeit willen, für die es nichts Ahnliches gab, treu und ergeben zu sein ohne Schranken noch Ziel, und ihre Verkehrtheit und schlimmen Eigenschaften als eine Tugend zu be= trachten und dieselben zu ertragen, als ob sie bas füßeste Zuckerbrot wären. Ja, ich phantasirte mich wieder so hinein, daß mir ihre Fehler, selbst ihre theilweise Dummheit zum wünschbarsten aller irdischen Güter wurden, und in tausend erfun=

denen Variationen wandte ich dieselben bin und her und malte mir ein Leben aus, wie ein kluger und geschickter Mann bie Verkehrtheiten und Man= gel einer liebenswürdigen Frau täglich und stünd= lich in eben so viel artige und erfreuliche Aben= teuer zu wandeln und ihren Dummheiten mittelst einer von Liebe und Treue getränkten Einbildungs= fraft einen goldenen Werth zu verleihen weiß, so daß sie lachend auf dieselben sich noch etwas zu gut thun kann. Der Teufel weiß, wo ich diese geschäftige Einbildungsfraft hernahm, wahr= scheinlich immer noch aus bem unglücklichen Shake= speare, den mir die Here gegeben, und womit fie mich doppelt vergiftet hatte. Es nimmt mich nur Wunder, ob sie auch selbst je mit Andacht darin gelesen hat! a

»Aurz, als ich hinlänglich wieder berauscht war von meinen Träumen und von meinem entlegenen Posten zugleich abgelöst wurde, nahm ich Urlaub und begab mich Hals über Kopf zu dem Gouverneur. Er lebte noch in den alten Berhältnissen und empfing mich ganz gut und auch die Tochter war noch bei ihm und empfing mich freundlicher, als ich erwartet. Raum hatte

ich sie wieder gesehen und einige Worte sprechen gehört, so war ich wieder ganz in sie vernarrt und in meiner siren Idee vollends bestärft, und es schien mir unmöglich, ohne die Verwirklichung derselben je froh zu werden. «

n Allein sie betrieb nun das Geschäft frankhafter Überspannung ganz offen und großartig und fröhnte ihrer unglücklichen Selbstsucht ohne allen Rüchalt. Sie war nun umgeben von einer Schaar ziemlich rober und eitler Offiziere, die ihr auf ganz ordinäre Weise ben Hof machten und sagten, was sie gern boren mochte, kam es auch heraus, wie es wollte. Es war eine voll= ständige Hetziagd von Trivialitäten und hohlem Wesen und die derbsten Zudringlichkeiten wurden am liebsten angenommen, wenn sie nur aus gang= licher Ergebenheit herzurühren schienen und die Unglückliche in ihrem Glauben an sich selbst aufrecht erhielten. Außerdem hatte sie zur Zeit einem armen Tambour mit einem einzigen Blicke den Ropf verdreht, der nun ganz aufgeblasen umber= ging und sich ihr überall in den Weg stellte; und einen Schufter, ber für sie arbeitete, hatte sie dermaßen bethört, daß er jedesmal, wenn er ihr

Soube brachte, auf dem Hausslur auf das sorg= fältigste sich seinen rothen Schnurrbart reinigte, da er zuverlässig erwartete, es würde biesmal etwas vorgehen und er gefüßt werden! Wenn man ihn kommen sab, so begab sich die ganze Gesellschaft auf eine verdecte Gallerie, um dem armen Teufel in seinem feierlichen Werke zuzu= sehen. Das sonderbarfte war, daß Niemand an diesem Wesen ein Argerniß nahm, daß man also nichts befferes von Lydia zu erwarten schien, und ihre Aufführung ihrer würdig hielt, daß also ich der Einzige war, der so große Meinungen von ihr im Herzen trug, und mithin alle diese Hans= narren, die ich verachtete, die sie aber nahmen, wie sie war, klüger zu sein schienen, als ich in meiner tieffinnigen Leidenschaft. Aber nein! rief ich, sie ist boch so, wie ich sie benke, und eben weil das alles Strobköpfe sind, find fie so frech gegen sie und wissen nicht, was an ihr ist ober sein könnte! Und ich zitterte barnach; ihr noch ein Mal den Spiegel vorzuhalten, aus dem ihr besse= res Bild zurückfrahlte und alles Werthlose um sie her wegblendete. Allein der äußere Anstand und die Haltung, welche ich auch bei aller Anstrengung

nicht aufgeben konnte, machten es mir unmöglich, mich unter diese Affenschwänze zu mischen und nur den kleinsten Schritt gegen Lydia zu thun. Ich ward abermals konfus, ungeduldig, nahm plößlich meinen Abschied aus der indischen Armee und machte mich davon, um heimzukehren und die Unselige zu vergessen.

nSo gelangte ich nach Paris und hielt mich baselbst einige Wochen auf. Da ich eine große Menge schöner und fluger Weiber sah, bachte ich, es ware bas beste Mittel, meine unglückliche Geschichte los zu werden, in recht viel hübsche Frauengesichter zu blicken, und ging daher von Theater zu Theater, und an alle Orte, wo der= gleichen beisammen waren, ließ mich auch in ver= schiedene gute Bäuser und Gesellschaften einführen. Ich sah auch in ber That viele tüchtige Gestalten von edlem Schwung und Zuschnitt und in deren Augen schöne Gedanken lagen, aber alles was ich sah, führte mich nur auf Lydia zurück und diente zu deren Gunften. Sie war nicht zu vergeffen und ich war und blieb aufs Neue elend verliebt in sie. Ich hatte das allerunheimlichste sonderbarfte Gefühl, wenn ich an sie dachte. Es war

mir zu Muthe, als ob nothwendiger Weise ein weibliches Wesen in der Welt sein müßte, wel= des genau bas Außere und bie Manieren bieser lydia, furz deren bessere Hälfte besäße, dazu aber auch die entsprechende andere Hälfte, und daß ich nur dann würde zur Ruhe kommen, wenn ich diese ganze Lydia fände; oder es war mir als ob ich verpflichtet wäre, die rechte Seele zu diesem schönen halben Gespenfte zu suchen, mit einem Worte, ich wurde abermals frank vor Sehnsucht nach ihr, und da es doch nicht anging, jurudzukehren, suchte ich neue Sonnengluth, Ge= fahr und Thätigkeit und nahm Dienste in der französisch = afrikanischen Armee. Ich begab mich sogleich nach Algier und befand mich bald am äußersten Saume der afrikanischen Provinz, wo ich im Sonnenbrand und auf dem glühenden Sande mich herumtummelte und mit den Kabylen herumschlug.«

Da in diesem Augenblick das schlafende Estherchen, das immer einen Unfug machen mußte, träumte, es falle eine Treppe hinunter und demgemäß auf seinem Stuhle ein erschrecktes Geräusch erhob, blickte der erzählende Pankrazius

endlich auf und bemerkte, daß seine Zuhörerinnen schliefen. Zugleich entdeckte er erst jest, daß er denselben eigentlich nichts als eine Liebesgeschichte erzählt, schämte sich dessen und wünschte, daß sie gar nichts davon gehört haben möchten. Er weckte die Frauen auf und hieß sie ins Bett gehen, und er selbst suchte ebenfalls das Lager auf, wo er mit einem langen, aber gemüthlichen Seuszer einschlief. Er lag wohl so lange im Bette, wie einst, als er der faule und unnüge Panfräzlein gewesen, so daß ihn die Mutter wie ehedem wecken mußte. Als sie nun zusammen beim Frühstück saßen und Kassee tranken, sagte er, mit seinem Bericht fortsahrend:

Menn Ihr nicht geschlasen hättet, so würdet Ihr gehört haben, wie ich in Ostindien im Bezgriffe war, aus einem Murrkopf ein äußerst zuthunlicher und wohlwollender Mensch zu werden um eines schönen Frauenzimmers willen, wie aber eben meine Schmollerei mir einen argen Streich gespielt hat, da sie mich verhinderte, besagtes Frauenzimmer näher zu kennen und mich blindlings in selbe verlieben ließ; wie ich dann betrogen wurde und als ein neugestählter Schmols

ler aus Indien nach Afrika ging zu den Franzosen, um dort den Burnußträgern die lächerlichen
thurmartigen Strohhüte herunter zu schlagen und
ihnen die Köpfe zu zerbläuen, was ich auch mit
so grimmigem Eifer that, daß ich auch bei den
Franzosen avancirte und Oberst ward, was ich
geblieben din dis jest.

"Ich war wieder so einsilbig und trübselig als je und kannte nur zwei Arten, mich zu ver= gnügen: die Erfüllung meiner Pflicht als Soldat und die Löwenjagd. Lettere betrieb ich ganz allein, indem ich mit nichts als mit einer guten Büchse bewaffnet zu Fuß ausging und das Thier aufsuchte, worauf es dann darauf ankam, das= selbe sicher zu treffen, sonst war ich verloren. Die stete Wiederholung diefer einen großen Ge= fahr und das mögliche Eintreffen eines endlichen Fehlschusses sagte meinem Wesen zu und nie war ich behaglicher, als wenn ich fo seelenallein auf den heißen Söhen herumstreifte und einem starken wilden Burschen auf der Spur war, der mich gar wohl bemerkte und ein ähnliches schmol= lendes Spiel trieb mit mir, wie ich mit ihm. So war vor jest ungefähr vier Monaten ein

ungewöhnlich großer löwe in ber Gegend erschienen, dieser, beffen Fell bier liegt, und lichtete ben Beduinen ihre Heerden, ohne daß man ihm bei= fommen fonnte; benn er schien ein burchtriebener Geselle zu sein und machte täglich große Mär= sche freuz und quer, so daß ich bei meiner Weise, zu Fuß zu jagen, lange Zeit brauchte, bis ich ihn nur von Ferne zu Gesicht befam. Als ich ihn zwei ober dreimal gesehen, ohne zum Schuß zu fommen, kannte er mich schon und merkte, daß ich gegen ihn etwas im Schilde führe. Er fing gewaltig an zu brüllen und verzog sich, um mir an einer andern Stelle wieder zu begegnen, und wir gingen so um einander herum während mehrerer Tage wie zwei Kater, die sich zausen wollen, ich lautlos, wie bas Grab, und er mit einem zeitweiligen wilben Gefnurre. a

»Eines Tages war ich vor Sonnenaufgang aufgebrochen und nach einer noch nie eingeschlasgenen Richtung hingegangen; da der Löwe Tags vorher sich auf der entgegengesetzten Seite herum getrieben und einen vergeblichen Naubversuch gesmacht; da die dortigen Leute mit ihren Thieren abgezogen waren, so vermuthete ich, der hungs

rige Herr werbe vergangene Nacht wohl diesen Beg eingeschlagen haben, wie es fich benn auch erwies. Als die Sonne aufging, schlenderte ich gemächlich über ein hügeliges goldgelbes Gefilde, dessen Unebenheiten lange himmelblaue Schatten über den goldenen Boden hinstreckten. Der Himmel war so bunkelblau wie Lydia's Augen, woran ich unversehens daburch erinnert wurde; in weiter Ferne zogen fich blaue Berge bin, woran das arabische Städtchen lag, das ich bewohnte, und am anbern Rande ber Aussicht einige Wälber und grüne Fluren, auf denen man den Rauch und selbst die Zelte der Be= duinen wie schwarze Punkte sehen konnte. Es war tobtenstill überall und kein lebendes Wesen zu erspähen. Da fließ ich an den Rand einer Schlucht, welche sich burch die ganze steinige Gegend hinzog und nicht zu sehen war, bis man bicht an ihr stand. Es floß ein fühler frischer Bach auf ihrem Grunde, und wo ich eben ftand, war die Vertiefung ganz mit blühendem Oleandergebüsch angefüllt. Nichts war schöner zu seben, als das frische Grün dieser Sträucher und ihre tausenbfältigen rosenrothen Blüthen und zu un=

terst bas sließende klare Wässerlein. Der Ans blick ließ eine versährte Sehnsucht in mir aufsteigen und ich vergaß, warum ich hier herumstrich. Ich wünschte, in ben Oleander hinabzusteigen und aus bem Bach zu trinken, und in biefen zerftreuten Gebanken legte ich mein Gewehr auf den Boben und fletterte eiligst in die Schlucht hinunter, wo ich mich zur Erbe warf, aus dem Bache tranf, mein Geficht benegte und babei an die schöne Lydia bachte. Ich grübelte, wo sie wohl sein möchte, wo sie jest herumgehe und wie es ihr überhaupt gehen möchte? Da hörte ich ganz nah den Löwen ein furzes Gebrüll ausstoßen, daß der Boden zitterte. Wie befessen sprang ich auf und schwang mich den Abhang hinauf, blieb aber wie angenagelt oben feben, als ich sah, daß das große Thier, kaum zehn Schritte von mir, eben bei meinem Bewehr angekommen war. Und wie ich da stand, so blieb ich auch stehen, die Augen auf die Bestie ge= Denn als er mich erblickte kauerte er beftet. jum Sprunge nieder, gerade über meiner Doppelbuchfe, daß sie quer unter seinem Bauche lag, und wenn ich mich nur gerührt hätte, so würde

er gesprungen und mich unfehlbar zerriffen haben. Aber ich ftand und ftand so zwölf lange Stun= den, ohne ein Auge von ihm zu verwenden und ohne daß er eines von mir verwandte. legte sich gemächlich nieder und betrachtete mich. Die Sonne stieg höher, aber während die furcht= barste Hige mich zu qualen anfing, verging die Zeit so langsam, wie die Ewigkeit der Hölle. Weiß Gott, was mir Alles durch den Kopf ging; ich verwünschte die Lydia, deren bloßes Andenken mich abermals in dies Unheil gebracht, da ich darüber meine Waffe vergessen hatte. Hundertmal war ich versucht, allem ein Ende zu machen und auf das wilde Thier loszuspringen mit bloßen Händen; allein die Liebe zum Leben behielt die Oberhand und ich ftand und stand wie das versteinerte Weib des Loth, oder wie ber Zeiger einer Sonnenuhr; benn mein Schatten ging mit ben Stunden um mich herum, wurde ganz furz und begann schon wieder fich zu verlängern. Das war die bitterfte Schmot= lerei, die ich je verrichtet, und ich nahm mir vor und gelobte, wenn ich diefer Gefahr entranne, so wolle ich umgänglich und freundlich

werben, nach Hause geben und mir und andern das Leben so angenehm als möglich machen. Der Schweiß lief an mir herunter, ich zitterte vor krampfhafter Anstrengung, mich auf selbem Fleck unbeweglich aufrecht zu halten, leise an allen Gliebern, und wenn ich nur die vertrock= neten Lippen bewegte, so richtete sich der Löwe halb auf, wackelte mit seinem hintergestell, fun= kelte mit den Augen und brüllte, so daß ich den Mund schnell wieder schloß und die Zähne auf einander biß. Indem ich aber so eine lange Minute um die andere abwickeln und erleben mußte, verschwand der Zorn und die Bitterkeit. in mir, selbst gegen den Löwen, und je schwächer ich wurde, desto geschickter ward ich in einer mich angenehm dünkenben, lieblichen Gedulb, daß ich alle Pein aushielt und tapfer ertrug. Es würde aber, als endlich ber Nachmittag schon vorgerückt war, doch nicht mehr lange gegangen sein, als eine unverhoffte Rettung sich aufthat. Das Thier und ich waren so in einander vernarrt, daß fei= ner von uns zwei Solbaten bemerfte, welche im Rücken bes löwen hermarschirt kamen, bis auf höchstens dreißig Schritte nahe waren. Es ·

war eine Patrouille, die ausgesandt war mich zu suchen, da sich Geschäfte eingestellt hatten. Sie trugen ihre Ordonnanzgewehre auf der Schuls und ich sah gleichzeitig dieselben vor mir aufbligen gleich einer himmlischen Gnadensonne, als auch mein Widersacher ihre Schritte borte in der Stille der Landschaft; denn sie hatten schon von weitem etwas bemerkt und waren so leise als möglich gegangen. Plöglich schrieen sie jest: Eh la canaille! quel drôle de canaille! Der Löwe wandte sich um, sprang empor, sperrte wüthend ben Rachen auf, erboßt wie ein Satan, und war einen Augenblick lang unschlüffig, auf wen er sich zuerst stürzen solle. Als aber die zwei Soldaten als brave lustige Franzosen ohne sich zu besinnen auf ihn zusprangen, that er einen Satz gegen sie. Im gleichen Augenblick lag auch ber Eine unter seinen Tagen und es wäre ihm schlecht ergangen, wenn nicht der ans bere im gleichen Augenblicke dem Thier das Ba= jonett ein halbes Dugend mal in die Flanke gestoßen hätte. Aber auch biesem würde es schließlich schlimm ergangen sein, wenn ich nicht endlich auf meine Büchse zugesprungen, auf ben

Kampfplat getaumelt wäre und dem Löwen, ohne weitere Borsicht, beibe Kugeln in das Dhr geschossen hätte. Er ftreckte sich aus und sprang wieder auf, es war noch ein Schuß aus einer der beiden Musketen nöthig, ihn abermals binzustrecken und endlich zerschlugen wir alle brei unsere Kolben an dem Teufel, so zäh und wild war sein Leben. Es hatte merkwürdiger Weise keiner Schaben genommen, selbst der nicht, der unter dem Löwen gelegen, ausgenommen seinen zerrissenen Rock und einige tüchtige Schrammen auf der Schulter. So war die Sache für basmal glücklich abgelaufen und wir hatten obenein den lange gesuchten löwen erlegt. Ein wenig Wein und Brod stellte meinen guten Muth vollends wieder her und ich lachte wie ein Narr mit den guten Soldaten, welche über die Freundlichkeit und Gesprächigkeit ihres bosen Obersten febr verwundert und erbaut waren.«

»Noch in selber Woche aber führte ich mein Gelübde aus, kam um meine Entlassung ein, und so bin ich nun hier! «

So lautete die Geschichte von Pankrazens Leben und Bekehrung, und seine Leutchen waren höchlich verwundert über seine Meinungen und Thaten. Er verließ mit ihnen das Städtchen Seldwyla und zog in den Hauptort des Ranstons, wo er Gelegenheit fand, mit seinen Ersfahrungen und Kenntnissen ein dem Lande nügslicher Mann zu sein und zu bleiben, und er ward sowohl dieser Tüchtigkeit, als seiner unverswüstlichen ruhigen Freundlichkeit wegen geachtet und beliebt; denn nie mehr zeigte sich ein Rücksfall in das frühere Wesen.

Nur ärgerten sich Estherchen und die Mutter, daß ihnen die Geschichte mit der Lydia entgansen war und wünschten unaushörlich deren Wiesderholung. Allein Pankraz sagte, hätten sie dasmals nicht geschlafen, so hätten sie dieselbe erfahren; er habe sie ein Mal erzählt und werde es nie wieder thun, es sei das erste und letzte Mal, daß er überhaupt gegen Jemanden von diesem Liebeshandel gesprochen und damit Punktum. Nun wollten sie wenigstens den Namen jener Dame wissen, welcher ihnen wegen seiner Fremdartigkeit wieder entfallen war, und fragten unaushörlich: Wie hieß sie denn nur? Aber Pankraz erwiederte eben so unaushörlich: Hättet

Ihr aufgemerkt! Ich nenne diesen Namen nicht mehr! Und er hielt Wort; Niemand hörte ihn jemals wieder das Wort aussprechen und er schien es endlich selbst vergessen zu haben.

## frau Regel Amrain und ihr Jüngster.

Regula Amrain war die Frau eines abwesenden Seldwylers; dieser hatte einen großen Steinbruch hinter bem Städtchen beseffen und seine Zeitlang ausgebeutet und zwar auf Seldwyler Das ganze Nest war beinahe aus dem Art. guten Sandstein gebaut, aus welchem ber Berg bestand, aber das Schulbenwesen, das auf den Häusern rubte, hatte von jeher recht eigentlich schon mit den Steinen begonnen, aus denen sie gebaut waren; benn nichts schien ben Selbwy= lern so wohl geeignet als Stoff und Gegenstand eines muntern Berkehrs, als ein solcher Steinbruch, und derselbe glich einer in Felsen gehauenen römischen Schaubühne, über welche bie Besitzer emsig hinwegliefen, einer ben andern jagend.

Herr Amrain, ein ansehnlicher Mann, der eine ansehnliche Menge Fleisch, Fische und Wein Keller, die Leute von Seldwyla. I.

verzehren mußte und mächtige Stücke Seibenzeug zu seinen breiten schönen Weften brauchte, bimmelblaue, firschrothe und großartig gewürfelte, war ursprünglich ein Knopfmacher gewesen hatte auch die eine und andere Stunde des Tages Knöpfe besponnen. Als er aber mit den Jahren gar so fest und breit wurde, sagte ihm die sigende Lebensart nicht mehr zu, und als er überhaupt den rechten Phäaken= oder Schwaben= aufschwung genommen: die rothe Sammetweste, die goldene Uhrkette und den Siegelring, liqui= virte er die Knopfmacherei und übernahm einer wichtigen Hauptsitzung ber Selbwyler Spekulanten senen Steinbruch. Run hatte er bie angemessene bewegliche Lebensweise gefunden, in= dem er mit einer rothen Brieftasche voll Papiere und einem eleganten Spazierstock, auf welchem mit silbernen Stiften ein Zollmaß angebracht war, etwa in den Steinbruch hinaus lustwanbelte wenn das Wetter lieblich war, und bort mit bem besagten Stocke an ben verpfändeten Steinlagern herumstocherte, den Schweiß von ber Stirn wischte, in die schöne Gegend hinaus= schaute und bann schleunigst in die Stadt zurück-

ξ,

tehrte, um den eigentlichen Geschäften nachzu= geben, dem Umsatz der verschiedenen Papiere in ber Brieftasche, was in den fühlen Gaftftuben auf das Beste vor sich ging. Kurz er war · ein vollkommener Seldwyler bis auf die politische Beränderlichkeit, welche aber die Ursache seines zu frühen Falles wurde. Denn ein konservativer Kapitalift aus der Hauptstadt, welcher keinen Spaß verstand, hatte auf den Steinbruch einiges Geld hergegeben und damit geglaubt, einem wackern Parteigenoffen unter die Arme zu greifen. Als daher Herr Amrain in einem Anfall gänz= licher Gedankenlosigkeit eines Tages böchst verfängliche liberale Redensarten vernehmen ließ, welche ruchbar wurden, erzürnte sich jener Herr mit Recht; denn nirgends ift politische Gesin= nungslosigfeit wibermärtiger, als an einem grofen biden Manne, ber eine bunte Sammetweste trägt! Der erboste Gönner zog daher jählings sein Geld zurud, als kein Mensch baran bachte, und trieb daburch vor der Zeit den bestürzten Amrain vom Steinbruch und in die Welt hinaus.

Man wird selten sehen, daß es großen schweren Männern schlecht ergeht, weil sie eine durch= greisende und überzeugende Gabe besißen, für ihren anspruchsvollen Körperbau zu sorgen, und die Nahrungsmittel können sich demselben nicht lange entziehen, sondern werden von dem Mag=netgebirge des Bauches mächtig angezogen. So fraß sich der landslüchtige Amrain auch glücklich durch die Fernen, und obgleich er nichts Großes mehr wurde, aß und trank er doch irgendwo in der Fremde so weiblich wie zu Hause.

Doch den Seldwylern, welche jest rathschlagsten, welcher von ihnen nun am tauglichsten wäre, eine Zeitlang die Honneurs am Steinbruch zu machen, wurde abermals ein Strich durch die Rechnung gezogen, als die zurückgebliebene Ehesfrau des Herrn Amrain unerwartet ihren Fuß auf den Sandstein seste und fraft ihres herzusgebrachten Weibergutes den Steinbruch an sich zog und erklärte, das Geschäft fortsesen und möglicherweise die Gläubiger ihres Mannes bestriedigen zu wollen. Sie that dies erst, als derselbe schon senseits des atlantischen Weltmeers war und nicht mehr zurücksommen konnte. Man suchte sie auf sede Weise von diesem Vorhaben abzubringen und zu hindern; allein sie zeigte

eine solche Entschloffenheit, Rührigkeit und Besonnenheit, daß nichts gegen sie auszurichten war und sie wirklich die Besitzerin des Steinbruches Sie ließ fleißig und orbentlich barin arbeiten unter der Leitung eines guten fremden Berkführers und gründete zum ersten Mal die Unternehmung, statt auf den Scheinverkehr, auf wirkliche Produktion. hieran wollte man sie nun erst recht behindern, allein es war nicht gegen sie aufzukommen, da sie als Frau und sparsame Mutter keine Ausgaben hatte im Ver= gleich zu den Herren von Seldwyla und daher auf die einfachste Weise im Stande war, alle Stürme abzuschlagen und alle begründeten Forderungen zu bezahlen. Uber dennoch hielt es schwer und sie mußte Tag und Nacht mit Muth, Lift und Kraft bei ber Hand sein, sinnen und sorgen, um sich zu behaupten.

Frau Regel hatte von auswärts in das Städtchen geheirathet und war eine sehr frische, große und handseste Dame mit frästigen schwarzen Haarslechten und einem sesten dunklen Blick. Von ihrem Manne hatte sie drei Buben von ungefähr zehn, acht und fünf Jahren, welche sie

vertiber sann, ob dieselben auch werth seien, daß sie das Hans für sie aufrecht halte, da sie ja doch Seldwyler wären und bleiben würden. Doch weil die Bursche einmal ihre Kinder waren, so ließ die Eigenliebe und die Mutsterliebe sie immer wieder einen guten Muth sassen, und sie traute sich zu, auch in dieser Sache das Steuer am Ende anders zu lenken, als es zu Seldwyl Mode war.

In solche Gedanken versunken saß sie einst nach dem Nachtessen am Tische und hatte das Geschäftsbuch und eine Menge Nechnungen vor sich liegen. Die Buben lagen im Bette und schliefen in der Kammer, deren Thüre offen stand, und sie hatte eben die drei schlasenden kleinen Gesellen mit der Lampe in der Hand betrachtet und besonders den kleinsten Kerl in's Auge gesaßt, der ihr am wenigsten glich. Er war blond, hatte ein keckes Stumpfnäschen, während sie eine ernsthafte gerade lange Nase besaß, und statt ihres streng geschnittenen Mundes zeigte der kleine Fris tropig ausgeworsene Lippen, selbst wenn er schlief. Dies hatte er alles vom Vater

und es war an diesem gewesen, was ihr eben so wohl gesallen hatte, als sie ihn heirathete, was ihr jest auch an dem kleinen Burschen so wohl gesiel und doch so schwere Sorgen machte. Wenn eine Gesichtsart Einem einmal wohlgefällt, so hilft hiegegen kein Kraut; deswegen war Frau Amrain froh, daß der Alte weg war und sie ihn nicht mehr sah; aber er hatte ihr in dem jüngsten Kinde ein treues Abbild seiner äußeren Art hinterlassen, welches sie nie genug ansehen konnte.

Über diesen Sorgen traf sie der Werksührer oder oberste Arbeiter, der jest eintrat, um mit ihr die Angelegenheiten und den Bestand der Geschäfte durchzusehen und manche wichtige Dinge zu besprechen. Es war ein hübscher und unternehmender Bursche von schlankem kräftigem Körperbau, mäßig in seiner Lebensweise, sleißig und ausdauernd und dabei in seinen Gedanken von einer gewissen einfachen Schlauheit, welche zussammen mit den erklecklichen Eigenschaften seiner Meisterin eben das Geschäft in gutem Sange erhielt und die gedankenlosen Spissindigkeiten der Seldwyler zu Schanden werden ließ. Ins

zwischen war er aber ein Mensch und dachte daher vor Allem an sich selber und in diesem Denken hatte er es nicht übel gefunden, selber der Herr und Meister hier zu sein und sich eine bleisbende Stätte zu gründen, daher auch in aller Sprerbietung der Frau Regula wiederholt nahe gelegt, eine gesetliche Scheidung von ihrem abswesenden Manne herbeizuführen.

Sie hatte ihn wohl verstanden; doch wider= strebte es ihrem Stolz, sich öffentlich und mit schimpflichen Beweisgründen von einem Manne zu trennen, der ihr einmal wohlgefallen, mit dem sie gelebt und von dem sie drei Kinder hatte, und in der Sorge für diese Kinder wollte sie auch keinen fremden Mann über das Haus setzen und wenigstens die äußere Einheit des= felben bewahren, bis die Söhne herangewachsen und ein unzersplittertes Erbe aus ihrer Hand empfingen; benn ein solches gebachte sie trop aller Schwierigkeiten zusammenzubringen und den Hiefigen zu zeigen, was da Brauch sei, wo sie hergekommen. Sie hielt baher ben Werkführer knapp im Zügel und brachte sich badurch nur in größere Verlegenheit; denn als derselbe ihren

Widerstand und ihren festen Charafter ersah, verliebte er sich förmlich in sie und gedachte erst recht seine Wünsche zu erreichen. So veränderte sich sein Benehmen, daß er, statt wie bis anher ehrbar um ihre Hand als Meisterin sich zu be= werben, nun um ihre Person schmachtete, wo sie war, und sie stets mit verliebten Augen ansah, wo es immer thunlich war. Dies war für ihn eine zweckdienliche Beränderung, da die eigentliche Berliebtheit in die Person eines Menschen den= selben vielmehr besticht und bezwingt, als alle noch so ehrbaren Beirathsabsichten. Wenn nun Frau Regel auch nicht die Haltung verlor und sich in ihn wieder verliebte, so wurde es doch schwerer für sie, ihn abzuwehren, ohne mit ihm zu brechen und ihn zu verlieren, und es ift bekanntlich eine Hauptliebhaberei ber Frauen, sich nüg= liche Freunde und Parteigänger zu erhalten, wenn es immer geschehen kann ohne große Opfer.

Als der Werkführer in die Stube trat, funstelten seine Augen mit ungewöhnlichem Glanze, denn er hatte im Verkehr mit einigen Geschäftssleuten, mit denen er sich zum Vortheil der Frau

wacker herumgeschlagen, eine Flasche fräftigen Während er ihr Bericht er= Wein getrunfen. stattete und bann in ben Papieren mit ihr rech= nete, blickte er sie oftmals unversehens an und wurde zerstreut und aufgeregt, wie Einer, ber Sie rückte mit ihrem Seffel etwas vor hat. etwas zur Seite und begann sich in Acht zu nehmen, dabei kaum ein feines Lächeln unterbrückend, wie aus Spott über die plötliche Unternehmungslust des jungen Mannes. aber faßte allerdings plöglich ihre beiden Hände und suchte die hübsche Frau an sich zu ziehen, indem er zugleich im gleichen halblauten Tone, in welchem sie ber schlafenben Kinder wegen die ganze Verhandlung geführt hatten, so heftig und feurig anfing zu schmeicheln und zuzureden, ihr Leben doch nicht so öbe und unbenugt entflieben zu lassen, sondern klug zu sein und sich seiner treuen Ergebenheit zu erfreuen. Sie wagte keine rasche Bewegung und kein lautes Wort, aus Furcht, die Kinder zur Unzeit zu wecken; doch flüsterte sie voll Zorn, er solle ihre Hände frei laffen und augenblicklich hinausgehen. Er ließ sie aber nicht frei, sondern faßte sie nur um so

fester und hielt ihr mit eindringlichen Worten ihre Jugend und schöne Gestalt vor und ihre Thorheit, so gute Dinge ungenossen vergeben zu Sie durchschaute ihren Feind, deffen Augen eben so stark von Schlauheit als von lebenslust glänzten, wohl und merkte, daß er auf diesem leidenschaftlich = sinnlichen Wege nur beabsichtigte, sie sich zu unterwerfen und dienstbar zu machen, also daß ihre Selbstständigkeit ein schlimmes Ende nähme. Sie gab ihm dies auch mit höhnischen Bliden zu verstehen, während sie fortfuhr, so still als möglich sich von ihm los zu machen, was er nur mit vermehrter Kraft und Eindringlichkeit erwiederte. Auf diese Weise mit dem starken Gesellen eine gute rang sie Weile hin und her, ohne daß es dem einen ober andern Theile gelang, weiter zu kommen, während nur zuweilen der erschütterte Tisch oder ein unterdrückter zorniger Ausruf oder ein Seufzer ein Geräusch verursachte, und so schwebte die brave Frau peinvoll zwischen ihrer in der Kammer dreifach schlafenden Sorge und zwischen dem heißen Anstürmen des wachen Lebens. Sie war taum dreißig Jahre alt und schon seit einigen

Jahren von ihrem Manne verlaffen und ihr Blut floß so rasch und warm, wie eines; was Wunder, daß sie daher endlich einen Augenblick inne hielt und tief aufseuzte, und daß ihr in diesem Augenblick der Zweifel durch den Kopf ging, ob es sich auch der Mühe lohne, so treu und ausdauernd in Entbehrung und Arbeit zu sein, und ob nicht das eigene Leben am Ende die Hauptsache und es klüger sei, zu thun wie die andern und, nicht dem verwegenen und fre= den Andringling, sondern sich selbst zu gewähren, was ihr Lust und Erfrischung bieten könne; die Dinge gingen zu Seldwyla vielleicht so oder so ihren Weg! Indem sie einen Augenblick dies bedachte, zitterten ihre Hände in denjenigen des Werkführers und nicht sobald fühlte dieser solche liebliche Anderung des Wetters, als er seine Anstrengungen erneuerte und vielleicht trot ber erneueten Gegenwehr der tapfern Frau gesiegt haben würde, wenn nicht jest eine unerwartete hülfe erschienen wäre.

Denn mit dem bangen zornigen Ausruf: Mutter! Es ist ein Dieb da! sprang der jüngste Knabe, der kleine Frischen, in die Stube und

glich vollständig einem kleinen Sankt Georg. Seine goldenen Ringellocken flogen um bas vom Schlafe geröthete Geficht, feurig blickten aber die blauen Augen in lieblichem Zorn und muthig warf sich der tropige Mund auf. Das furze schneeige Hemdchen flatterte wie die Tunika eines Kreuzfahrers und in den nackten Armchen schwang der kleine Rittersmann eine lange Gardinen= stange mit dickem vergolbetem Knopf, den er auch mit aller erdenklichen Kraft dem aufspringenden Werkmeister auf' den Kopf schlug, daß sich dieser die entstehende Beule verlegen rieb und ihm ordentlich die Augen übergingen. Frau Amrain aber hielt den Knaben auf, tief erröthend und rief: "Was ist Dir benn Frischen? Es ist ja nur der Florian und thut uns nichts! " Knabe fing bitterlich an zu weinen, sich voll Berlegenheit an die Kniee der Mutter flammernd; diese hob ihn auf den Arm und das Kind an sich drückend entließ sie mit einem faum verhal= tenen Lachen den verblüfften Florian, der, obgleich er den Kleinen gern gevhrfeigt hätte, gute Miene zum bösen Spiel machte und sich verlegen zurück= zog. Sie riegelte die Thüre rasch hinter ihm

zu; dann stand sie tief aufathmend und nachbenklich, mitten in ber Stube, bas tapfere Kind auf dem Arm, welches das linke Armchen um ihren Hals schlang und mit dem rechten Händ= chen die lange Stange mit bem glänzenden Knopf, bie es noch immer umfaßt hielt, gegen den Bo= den stemmte. Dann sab sie aufmerksam in bas nahe Gesicht des Kindes und bedeckte es und endlich ergriff sie abermals Ruffen, Lampe und ging in die Kammer, um nach den Dieselben beiden ältesten Knaben zu seben. schliefen wie Murmelthiere und hatten von allem nichts gehört. Also schienen sie Nachtmügen zu sein, obschon sie ihr selbst glichen; ber Jüngste aber, ber bem Bater glich, hatte sich als wachsam, feinfühlend und muthvoll erwiesen und schien das werden zu wollen, was der Alte eigentlich sein sollte und was sie einst auch hinter ihm gesucht. Indem sie über dieses geheimnisvolle Spiel ber Natur nachbachte und nicht wußte, ob sie froh sein sollte, daß das Abbild des einst geliebten Mannes besser schien, als ihre eigenen so träge baliegenben Bilber, legte sie bas Rind in sein Bettchen zurud, bedte es zu und beschloß,

von Stund an alle ihre Treue und Hoffnung auf den kleinen Sankt Georg zu setzen und ihm seine junge Ritterlichkeit zu vergelten. »Wenn die zwei Schlaskappen, dachte sie, welche nichts desto minder meine Kinder sind, dann auch mitzgehen wollen auf einem guten Wege, so mögen sie es thun. "

Um nächsten Morgen schien Friechen ben Vorfall schon vergessen zu haben, und so alt auch die Mutter und der Sohn wurden, so ward doch nie mehr mit einer Silbe besselben erwähnt zwischen ihnen. Der Sohn behielt ihn nichts desto weniger in deutlicher Erinnerung, obgleich er viel spätere Erlebnisse mit der Zeit gänzlich vergaß. Er erinnerte sich genau, schon bei bem Eintritte des Werkführers erwacht zu sein, da er trot eines gesunden Schlafes alles hörte und ein wachsames Bürschen war. Er hatte sodann jedes Wort der Unterredung, bis sie bedenklich wurde, gehört, und ohne etwas davon zu versteben, boch etwas Gefährliches und Ungehöriges geahnt und war in eine heftige Angst um seine Mutter verfallen, so daß er, als er das leise Ringen mehr fühlte als hörte, aufsprang um ihr Wege der Fähigkeiten, wie sie im Menschenkind sich verlieren? als er den Werksührer recht wohl erkannt: wer lehrte den kleinen Bold die undewußte blißschnelle Heuchelei des Zartgefühles, mit der er sich stellte, als ob er einen Dieb sähe und die ihn so unbefangen den Widersacher vor den Kopf schlagen ließ?

Seine Mutter aber hielt ihr Wort und erzog ihn so, daß er ein braver Mann wurde in Selb= wyl und zu den wenigen gehörte, die aufrecht blieben, so lange sie lebten. Wie sie bies eigentlich anfing und bewirkte, wäre schwer zu sagen; denn sie erzog eigentlich so wenig als möglich und das Werk bestand fast lediglich darin, daß das junge Bäumchen, so vom gleichen Holze mit ihr war, eben in ihrer Rähe wuchs und sich nach ihr richtete. Tüchtige und wohlgeartete Leute haben immer weit weniger Mühe, ihre Kinder ordentlich zu ziehen, so wie es einem Tölpel, der selbst nicht lesen kann, schwer fallen wird, ein Kind lesen zu lehren. Im Ganzen bestand das Geheimnis ihrer Erziehungskunst darin, daß sie das Söhnchen ohne Empfindsam=

1

feit merken ließ, wie sehr sie es liebte und baburch beffen Bedürfniß, ihr immer zu gefallen, erwedte und erreichte, daß es bei jeder Gele= genheit an sie dachte. Ohne deffen freie Bewegungen einzeln zu hindern, hatte sie den Kleinen viel um sich, so daß er ihre Manieren und ihre Denkungsart annahm und bald von selbst nichts that, was nicht im Geschmacke ber Mutter lag. Sie hielt ihn stets einfach, aber gut und mit einem gewissen gewählten Geschmack in der Rleis dung; dadurch fühlte er sich sicher, bequem und zufrieden in seinem Anzuge und wurde nie ver= anlaßt, an benselben zu benken, wurde mithin nicht eitel und lernte gar nie die Sucht kennen, sich besser oder anders zu kleiden, als er eben war. Ahnlich hielt sie es mit dem Essen; sie erfüllte alle billigen und unschädlichen Wünsche aller brei Kinder und Riemand befam in ihrem Hause etwas zu essen, wovon diese nicht auch ihren Theil erhielten; aber trop aller Regelmä= ßigkeit und Ausgiebigkeit behandelte sie die Nahrungsmittel mit solcher Leichtigkeit und Gering= schätzung, daß Fritchen abermals von selbst lernte, kein besonderes Gewicht auf dieselben zu legen

und, wenn er satt war, nicht von Reuem an etwas unerhört Gutes zu benfen. Nur die entsegliche Wichtigthuerei und Breitspurigfeit, mit welcher die meisten guten Frauen die Lebens= mittel und beren Bereitung behandeln, erweckt gewöhnlich in den Kindern jene Gelüftigkeit und Tellerlederei, die, wenn sie groß werden, zum Hang nach Wohlleben und zur Verschwendung Sonderbarer Weise gilt durch den ganzen germanischen Bölkerstrich diejenige für die beste und tugendhafteste Hausfrau, welche am meisten Geräusch macht mit ihren Schüsseln und Pfannen und nie zu sehen ift, ohne daß sie etwas Egbares zwischen den Fingern herumzerrt; was Wunder, daß die Herren Germanen dabei die größten Effer werden, das ganze Lebensglück auf eine wohlbestellte Küche gegründet wird und gang vergißt, welche Nebensache eigentlich bas Effen auf dieser schnellen Lebensfahrt sei. Ebenso verfuhr sie mit dem, was sonst von den Altern mit einer schrecklich ungeschickten Beiligkeit be= handelt wird, mit bem Gelbe. als Sobald thunlich ließ sie ihren Sohn ihren Bermögens= ftand mitwissen, für sie Geldsummen zählen und

1

in das Behältniß legen, und sobald er nur im Stande war, die Münzen zu unterscheiben, ließ sie ihm eine kleine Sparbüchse zu gänzlich freier Berfügung. Wenn er nun eine Dummheit machte oder eine arge Nascherei beging, so behandelte fie das nicht wie ein Criminalverbrechen, sondern wies ihm mit wenig Worten die Lächerlichkeit und Unzweckmäßigkeit nach. Wenn er etwas entwendete oder sich aneignete was ihm nicht zufam, ober einen jener heimlichen Unfäufe machte, welche die Eltern so sehr erschrecken, machte sie feine Ratastrophe daraus, sondern beschämte ihn einfach und offen als einen thörichten und gedan= fenlosen Burschen. Defto strenger war sie gegen ihn, wenn er in Worten oder Geberben sich unebel und kleinlich betrug, was zwar nur selten vorkam; aber bann las sie ihm hart und scho= nungslos den Tert und gab ihm so berbe Ohr= feigen, daß er die leidige Begebenheit nie vergaß. Dies Alles pflegt sonst entgegengesetzt behandelt zu werben. Wenn ein Kind mit Geld sich ver= geht oder gar etwas irgendwo wegnimmt, so befällt die Altern und Lehrer eine ganz sonder= bare Furcht vor einer verbrecherischen Zukunft,

als ob sie selbst wüßten, wie schwierig es sei, kein Dieb oder Betrüger zu werden! Mas unter hundert Fällen in neun und neunzig nur die momentan unerklärlichen Einfälle und Gelüfte des träumerisch wachsenden Kindes sind, ganz ähnlich ben Launen schwangerer Frauen, das wird zum Gegenstande eines furchtbaren Strafgerichtes gemacht und von nichts als Galgen Als ob alle diese und Zuchthaus gesprochen. lieben Pflänzchen bei erwachender Vernunft nicht von selbst durch die menschliche Selbstliebe, sogar bloß durch die Eitelfeit, davor gesichert würden, Diebe und Schelme sein zu wollen. Dagegen wie milbe und freundschaftlich werden da tausend fleinere Büge und Zeichen bes Neibes, ber Diß= gunft, der Eitelfeit, der Anmagung, der mora= lischen Selbstsucht und Selbstgefälligkeit behandelt und gehätschelt! Wie schwer merken die wackern Erziehungsleute ein früh verlogenes und verblümtes inneres Wesen an einem Kinde, mabrend sie mit höllischem Zeter über ein anderes herfahren, das aus Übermuth oder Berlegenheit ganz naiv eine vereinzelte berbe Lüge gesagt hat. Denn hier haben sie eine greifliche bequeme

Handhabe, um ihr bonnerndes: Du sollst nicht lügen! bem fleinen erstaunten Erfindungsgenie in die Ohren zu schreien. Wenn Frischen eine solche derbe Lüge vorbrachte, so sagte Frau Regel einfach, indem sie ihn groß ansah: "Was soll denn das heißen, Du Affe? Warum lügst Du solche Dummheiten? Glaubst Du die großen Leute zum Narren halten zu können? Sei Du froh, wenn Dich Riemand anlügt und laß ber= gleichen Späße! " Wenn er eine Rothluge vor= brachte, um eine begangene Sunde zu vertuschen, zeigte sie ihm mit ernsten aber liebevollen Worten, daß die Sache deswegen nicht ungeschehen sei und wußte ihm flar zu machen, daß er sich besser besinde, wenn er offen und ehrlich einen begangenen Fehler eingestehe; aber sie bauete feinen neuen Strafproceß auf die Lüge, sonbern behandelte die Sache ganz abgesehen davon, ob er gelogen ober nicht gelogen habe, so daß er das Zwecklose und Kleinliche bes Herauslügens bald fühlte und zu stolz wurde bazu. Wenn er dagegen nur die leiseste Reigung verrieth, sich irgend Eigenschaften beizulegen, die er nicht besaß, oder etwas zu übertreiben, was ihm gut zu

stehen schien, oder sich mit etwas zu zieren, wozu er das Zeug nicht hatte, so tadelte sie ihn mit schneidenden harten Worten und verseste ihm selbst einige Knüffe, wenn ihr die Sache zu arg und widerlich war. Ebenso, wenn sie besmerkte, daß er andere Kinder beim Spielen belog, um sich kleine Vortheile zu erwerben, strafte sie ihn härter, als wenn er ein erkleckliches Versgehen abgeläugnet hätte.

Diese ganze Erzieherei fostete indessen kaum so viel Worte, als hier gebraucht wurden, um sie zu schildern, und sie beruhte allerdings mehr im Charafter der Frau Amrain, als in einem vorbebachten ober gar angelesenen Syftem. Daber wird ein Theil ihres Berfahrens von Leuten, die nicht ihren Charafter besigen, nicht befolgt werden können, während ein anderer Theil, wie 3. B. ihr Verhalten mit den Kleidern, mit der Nahrung und mit bem Gelbe, von ganz armen Leuten nicht fann angewendet werden. Denn wo z. B. gar nichts zu effen ist, da wird biefes natürlich jeden Augenblick zur nächsten Haupts sache, und Kindern, unter solchen Umständen erzogen, wird man schwer die Gelüstigkeit abgewöhnen können, da alles Sinnen und Trachten des Hauses nach dem Essen gerichtet ist.

Besonders während der kleineren Jugend des Knaben war die Erziehungsmühe seiner Mutter sehr gering, da sie, wie gesagt, weniger mit der Junge, als mit ihrer ganzen Person erzog, wie sie leibte und lebte und es also in Einem zu ging mit ihrem sonstigen Dasein. Sollte man fragen, worin denn bei dieser leichten Art und Mühelosigkeit ihre besondere Treue und ihr Vorsatz bestand? so wäre zu antworten: lediglich in der zugewandten Liebe, mit welcher sich das Wesen ihrer Person dem seinigen einprägte und sie ihre Instinkte die seinigen werden ließ.

Doch blieb die Zeit nicht aus, wo sie allers dings einige vorsätliche und fräftige Erziehungssmaßregeln anwenden mußte, und das war die Zeit, wo der gute Fritz herangewachsen war und sich für allbereits erzogen hielt, wo aber die Mutter erst recht auf der Wacht stand, da es sich nun entscheiden mußte, ob er in das gute oder schlechte Fahrwasser einlausen würde. Es waren nur wenige Momente, wo sie etwas Entscheidendes und Energisches gegen seine junge

Selbstständigkeit unternahm, aber jedesmal zur rechten Zeit und so plößlich, einleuchtend und bedeutsam, daß es nie seiner bleibenden Wirkung ermangelte.

Als Fritz bald achtzehn Jahre zählte, war er ein schönes junges Bürschen, fein anzuseben mit seinem blonden Haare und seinen blauen Augen, und von einer großen Selbstfändigkeit und Sicherheit in allem was er that. Er hatte bereits die Leitung des Geschäftes übernommen, was die Arbeit im Freien betraf, nachdem er schon vom vierzehnten Jahre an im Steinbruch tüchtig gearbeitet. Er machte ein ernsthaftes und fluges Gesicht und war dennoch aufgeräumt und guter Dinge, und was seiner Mutter am besten gesiel, war seine Fähigkeit mit allen Leuten umzugehen, ohne ihre Art anzunehmen. Sie hielt ihn nicht ab, wenn es ihm langweilig war zu Hause, auszugehen und mit anderen jungen Burschen zu verkehren; aber die scharf Aufmer= kende sah mit Bergnügen, daß er an der Beise der jungen Seldwyler, mit denen er abwechselnd verkehrte, bald mit diesem, bald mit genem, keinen sonderlichen Geschmack gewann, sie überschaute

und nur etwas sich mit ihnen die Zeit vertrieb, wie und so lange er es für gut sand. Mit Bergnügen sah sie auch, daß er sich nicht lumpen ließ und bei Gelagen manche Flasche zum Besten gab, ohne se für sich selbst schlimme Folgen davon zu tragen, und daß er nicht in Einen schlimmen oder schimpslichen Handel verwickelt wurde, obseleich er überall sich zu schaffen machte und wußte, wie es zugegangen, ohne daß er im mindesten ein Duckmäuser und Auspasser war. Auch hielt er was auf sich, ohne hochmüthig zu sein, und wußte sich zu wehren, wenn es galt. Frau Regula war daher guten Muthes und dachte, das wäre gerade die rechte Weise und ihr Söhnchen sei nicht auf den Kopf gefallen.

Da bemerkte sie, daß er ansing zu erröthen, wenn schöne Mädchen ihm in den Weg kamen, daß er selbst häßliche Mädchen ausmerksam und kritisch betrachtete und daß er verlegen wurde, wenn eine hübsche runde und muntere Frau in der Stube war, während er dieselbe doch heimslicher Weise mit den Augen verschlang. Aus diesen drei Zeichen entnahm sie zwei Dinge: erstens, daß noch nichts an ihm verdorben sei,

zweitens aber, daß wenn eine Gefahr für ihn vorhanden wäre, auf den breiten Weg der Stadt zu tölpeln, diese Gefahr nur von Seiten der Damen von Seldwyla herkommen könne, und sie sagte sogleich in ihrem Herzen: Also da willst Du hinaus, Du Schuft?

Die Schönen dieser Stadt waren nicht schlimsmer gesinnt als ihre Männer und sie hielten, wenn sie erst zu Jahren kamen, noch manches zusammen, was diese lieber auch noch zerstreut hätten. Allein da die Männer sich gern lustig machten, so wollten sie, so lange es ihnen gut erging, auch nicht zurückbleiben, und bei dem schönen Geschlechte laufen befanntlich alle Abirrungen und Unzukömmlichkeiten zuletzt nur auf ein und dasselbe Ende hinaus, sene alte Gesschichte, welche vielfältige Kückwirkungen auf das Wohl oder Weh der Herren Mitschuldigen mit sich führt. Sonach ging es auch in dieser Hinssicht zu Seldwyla etwas lustiger zu, als an anderen Orten.

1

1

1

Wie nun Frau Amrain ihre schwarzen Augen offen hielt und mit zorniger Bangigkeit aufmerkte, wann und wie man etwa ihr Kind ver-

derben wolle, ergab sich bald eine Gelegenheit für ihr mütterliches Einschreiten. Es wurde eine große Hochzeit gefeiert auf dem Rathhause und das neu vermählte Paar gehörte ben geräusch= vollsten und luftigsten Kreisen an, die gerade im flor waren. Wie an anderen Orten ber Schweiz, giebt es an den Hochzeiten zu Seldwyl, wenn Bankett und Ball am Abend Statt finden, zweis erlei Gäfte: die eigentlichen gelabenen Sochzeitgäfte und dann die Freunde ober Verwandten dieser, welche denselben scherzhafte Hochzeit- oder Tafel= geschenke überbringen mit allerlei Wigen, Ge= dichten und Anspielungen. Sie verkleiben sich zu diesem Ende bin in allerhand luftige Trachten, welche bem zu überbringenden Geschenke entsprechen und find maskirt, indem jeder seinen Freund oder seine Verwandte aufsucht, sich hinter beren Stuhl ftellt, feine Gabe überreicht und seine Rede halt. Frit Amrain hatte sich schon vorgenommen, einem fleinen Bäschen einige Geschenke zu bringen und die Mutter nichts dagegen gehabt, da das Mädchen noch sehr jung und sonst wohlgeartet war. Allein weniger das Bäschen lockte ihn, als ein dunkles Berlangen, sich unter den luftigen Damen von

Seldwyl einmal recht herumzutummeln, deren Fröhlichkeit, wenn Biele beisammen waren, ihm schon oft sehr anmuthig geschilbert worden. war nur noch unschlüssig, welche Verkleidung er wählen sollte, um auf der Hochzeit zu erscheinen, und erst am Abend entschloß er sich auf den Rath einiger Bekannten, sich als Frauenzimmer zu kleiben. Seine Mutter war eben ausgegangen, als er mit diesem lustigen Vorsatz nach Hause gelaufen fam und benselben sogleich in's Werk sette. Dhne Schlimmes zu ahnen, gerieth er über den Kleiderschrank seiner Mutter und warf da so lange Alles durcheinander, von einem lachenden Dienstmädchen unterstütt, bis er die besten und buntesten Toilettenstücke zusammengesucht und sich angeeignet hatte. Er zog das schönste und beste Kleid der Mutter an, das sie selbst nur bei feierlichen Gelegenheiten trug, und wühlte bazu aus ben reichlichen Schachteln Rrausen, Bänder und sonstigen Put hervor. Zum Überfluß hing er sich noch die Halskette der Mutter um und zog so, aus dem Gröbsten geputt, zu seinen Genoffen, die sich inzwischen ebenfalls angefleidet. Dort vollendeten zwei

muntere Schwestern seinen Anzug, indem sie vornehmlich seinen blonden Kopf auf das Zierlichste frifirten und seine Bruft mit einem sachgemäßen Frauenbusen ausschmückten. Indem er so auf seinem Stuhle saß und biese Bemühungen ber wenig schüchternen Mädchen um sich geschehen ließ, erröthete er ein Mal um das andere und das Herz klopfte ihm vor erwartungsvollem Ver= gnügen, während zugleich bas bose Gewissen sich regte und ihm anfing zuzuflüstern, die Sache möchte doch nicht so recht in der Ordnung sein. Als er daher mit seiner Gesellschaft dem Rath= hause zuzog, ein Körbchen mit den Geschenken tragend, sah er so verschämt und verwirrt aus, wie ein wirkliches Mädchen und schlug die Augen nieder und als er so auf der Hochzeit erschien, erregte er ben allgemeinen Beifall besonders ber versammelten Frauen.

Während der Zeit war aber seine Mutter nach Hause zurückgekehrt und sah ihren offen stehenden Kleiderschrank sowie die Verwüstung, die er in Schachteln und Kästchen angerichtet. Als sie vollends vernahm, zu welchem Ende hin dies geschehen und daß ihre Hoffnung in Weiber= fleibern, und bazu noch in ihren besten, ausge= zogen sei, überfiel sie erst ein großer Born, dann aber eine noch größere Unruhe; benn nichts schien ihr geeigneter einen jungen Menschen in das Lotterleben zu bringen, als wenn Beiberkleidern auf eine Seldwyler Hochzeit ging. Sie ließ baber ihr Abendessen ungenossen stehen und ging eine Stunde lang in ber größten Unrube umber, nicht wissend, wie sie ihren Sohn den drohenden Gefahren entreißen solle. Œġ widerstrebte ihr, ihn furzweg abrufen zu lassen und dadurch zu beschämen; auch fürchtete sie nicht mit Unrecht, daß er würde zurückgehalten werden ober aus eigenem Willen nicht kommen bürfte. Und dennoch fühlte sie wohl, wie durch diese einzige Nacht auf eine entscheidende Weise auf die schlechte Seite verschlagen werden fönne. Sie entschloß sich endlich kurz, da es ihr nicht Ruhe ließ, ihren Sohn selbst wegzu= holen, und da sie mannichfacher Beziehungen wegen einen halben Vorwand hatte, selbst etwa ein Stündchen auf ber Hochzeit zu erscheinen, fleidete sie sich rasch um und wählte einen Anzug, ein wenig besser als der alltägliche und doch

nicht festlich genug, um etwa zu bobe Achtung vor der lustigen Versammlung zu verrathen. So begab sie sich also nach dem Rathhaus nur von bem Dienstmädchen begleitet, welches ihr eine voran trug. Sie betrat zuerst ben Laterne Speisesaal; allein die erste Tafel und die Lust= barfeit mit den Geschenken war schon vorüber und die Überbringer derselben hatten ihre Masten abgenommen und sich unter die übrigen Gäfte gemischt. In dem Saale war nichts zu sehen als einige herrengesellschaften, die theils Karten spielten, theils zechten, und so stieg sie die Treppe nach einer alterthümlichen Gallerie hinauf, von wo man den Saal überseben konnte, in welchem getanzt wurde. Diese Gallerie war mit allerlei Volk angefüllt, bas nicht im Flor war und hier dem Tanze zusehen durfte wie etwa die Ein= wohner einer Residenz einer Fürstenhochzeit. Frau Regula konnte baber unbemerkt ben Ball über= sehen, der so ziemlich feierlich vor sich ging und die allgemeine Lüsternheit und Begehrlichkeit mit seinem steifen und lächerlichen Ceremoniell zur Roth verdecte. Denn dies hätten die Seld= wyler nicht anbers gethan; sie huldigten vielmehr

dem Spruch: Alles zu seiner Zeit! und wenn sie mit wenig Mühe das Schauspiel eines nach ihren Begriffen noblen Balles geben und ge-nießen konnten, warum sollten sie es unterlassen?

Frischen Amrain war aber unter den Tanzenden nicht zu erblicken und je länger ihn seine Mutter mit den Augen suchte, desto weniger fand sie ihn. Je länger sie ihn aber nicht fand, desto mehr wünschte sie ihn zu sehen, nicht allein mehr aus Besorgniß, sondern auch um wirklich zu seben, wie er sich eigentlich ausnähme und ob er in seiner Dummheit nicht noch die Lächerlichkeit zum Leichtsinn hinzugefügt habe, indem er als eine ungeschickt angezogene schlottrige Weibsperson sich weiß Gott wo herumtreibe? diesen Untersuchungen gerieth sie auf einen Seitengang ber hohen Gallerie, welcher mit einem Fenster endigte, das mit einem Vorhang versehen und bestimmt war, Licht in eben diesen Gang einzulassen. Das Fenster aber ging in das fleinere Rathszimmer, ein altes gothisches Gemach, und war hoch an dessen Wand zu sehen. Wie sie nun jenen Vorhang ein wenig lüftete und in das tiefe Gemach hinunter schaute, welches

burch einen seltsamen Firlefanz von Kronleuchtern ziemlich schwach erleuchtet war, erblickte sie eine fleinere Gesellschaft, die da in aller Stille und Fröhlichkeit sich zu unterhalten schien. Als Frau Regel genauer hinsah, erkannte sie sieben bis acht verheirathete Frauen, beren Männer sie schon in dem Speisesaal hatte spielen sehen zu einem hohen und prahlerischen Sage. Diese Frauen saßen in einem engen Halbkreise und vor ihnen eben so viel junge Männer, die ihnen den Hof Unter diesen war Frig abermals nicht zu finden und seine Mutter hierüber sehr froh, da der Kreis dieser Damen nichts weniger als beruhigend anzusehen war. Denn als sie die= selben einzeln musterte, waren es lauter jüngere Frauen, welche jede auf ihre Weise für gefähr= lich galt und in ber Stadt, wenn auch nicht eines schlimmen, doch eines geheimnisvollen Rufes genoß, was bei ber herrschenden Duldsamkeit immer noch genug war. Da saß erstens bie nicht häßliche Abele Anderau, welche üppig und verlockend anzusehen war, ohne daß man recht wußte, woran es lag, und welche alle jungen Leute jezuweilen mit halbgeschlossenen Augen so

anzublicken wußte in einem windstillen Augenblide, daß sie einen seltsamen Funken von hoff= nungsreichem Berlangen in ihr Berg schleuderte. Aber zehn derselben ließ sie schonungslos und mit Aufsehen abziehen, um besto regelmäßiger ben elften in einer sichern Stunde zu beglücken. Da war ferner die leidenschaftliche Julie Haider, welche ihren Mann öffentlich und vor so vielen Zeugen als möglich fürmisch liebkofte, die glühendste Eifersucht auf ihn an den Tag legte und fortwährend der Untreue anklagte, dies alles so lange bis irgend ein Dritter den fühllosen Gatten beneidete und solcher Leidenschaft= lichkeit theilhaftig zu werden trachtete. Da trauerte auch die sanfte Emmeline Ackerstein, welche eine Dulderin war und von ihrem Manne miß= handelt wurde, weil sie gar nichts gelernt hatte und das Hauswesen vernachläffigte; diese sab bleich und schmachtend aus und sank mit Thränen bem in die Arme, der sie trösten mochte. Auch die schlimme Lieschen Aufdermaur war da, welche so lange Rlatschereien und Banfereien anrichtete, big irgend ein Aufgebrachter, den sie verläumdet, sie unter vier Augen in die Klemme brachte und

sich an ihr rächte. Dann folgte, außer zwei oder drei aufgeweckten Wesen, welche ohne weistere Begründungen schlechtweg thaten was sie mochten, die stille Theresa Gut, welche äußerst theilnahmlos weder rechts noch links sah, Niesmandem entgegen kam und kaum antwortete, wenn man sie anredete, welche aber, zufällig in ein Abenteuer verwickelt und angegriffen, unerswarteter Weise lachte wie eine Närrin und alles geschehen ließ. Endlich saß auch dort das leichtssinnige Käthchen Amhag, welches immer eine Menge heimlicher Schulden zu tragen hatte.

Als Frau Amrain die Beschaffenheit dieses weiblichen Kreises erkannte, wollte sie eben Gott danken, daß ihr Sohn wenigstens auch da nicht zu erblicken sei, als sie noch eine weibliche Gestalt zwischen ihnen entdeckte, die sie im ersten Augenblicke nicht kannte, obgleich sie dieselbe schon gesehen zu haben glaubte. Es war ein großes prächtig gewachsenes Wesen von amazosnenhafter Haltung und mit einem kecken blonden Lockenkopse, das aber hold verschämt und versliebt unter den lustigen Frauen saß und von ihnen sehr ausmerksam behandelt wurde. Beim

zweiten Blick erfannte sie jedoch ihren Sohn und ihr violettes Seidenkleid zugleich und sah, wie trefflich ihm dasselbe saß und mußte sich auch gestehen, daß er ganz geschickt und reizend ausgepußt sei. Aber im gleichen Augenblicke sah sie auch, wie ihn seine eine Nachbarin küßte, in Folge irgend eines Unterhaltungsspieles, das die fröhliche Gesellschaft eben beschäftigte, und wie er gleicherzeit die andere Nachbarin küßte, und nun hielt sie den Zeitpunkt für gekommen, wo sie ihrem Sohne den Dienst, welchen er ihr als fünfjähriges Knäblein geleistet, erwiedern konnte.

Sie stieg ungesäumt die Treppe hinunter und trat in das Zimmer, die überraschte Gesells schaft bescheiden und höslich begrüßend. Alles erhob sich verlegen, denn obgleich sie sattsam durchgehechelt wurde in der Stadt, so slößte sie doch Achtung ein, wo sie erschien. Die jungen Männer grüßten sie mit aufrichtig verlegener Ehrerbietung, und um so aufrichtiger je wilder sie sonst waren; von den Frauen aber wollte keine scheinen, als ob sie mit der achtbarsten Frau der Stadt etwa schlecht stände und nicht mit ihr

umzugehen wüßte, weshalb sie sich mit großem Geräusch um sie brängten, als sie sich von ihrer Überraschung etwas erholt. Am verblüfftesten war sedoch Fritz, welcher nicht mehr wußte, wie er sich in dem Kleide seiner Mutter zu geber= den habe; denn dies war jest plöglich scin erster Schrecken und er bezog den ernsten Blick, den sie einstweilen auf ihn geworfen, nur auf die gute Andere Bebenken waren Seide dieses Kleides. noch nicht ernstlich in ihm aufgestiegen, ba in der allgemeinen Lust der Scherz zu gewöhnlich und erlaubt schien. Als Alle sich wieder gesetzt hatten und nachdem sich Frau Amrain ein Viertelstündchen freundlich mit den jungen Leuten unterhalten, winkte sie ihren Sohn zu sich und sagte ihm, er möchte sie nach Hause begleiten, ba sie geben Als er sich dazu ganz bereit erklärte, flüsterte sie ihm aber mit strengem Tone zu: Wenn ich von einem Weibe will begleitet sein, so konnte ich die Grete hier behalten, die mir hergeleuchtet hat! Du wirst so gut sein und erft heim laufen, um Kleider anzuziehen, die Dir besser stehen, als diese hier!

Erft jest merkte er, daß die Sache nicht

richtig sei; tief erröthend machte er sich fort, und als er über die Straße eilte und das rauschende Kleid ihm so ungewohnt gegen die Füße schlug, während der Nachtwächter ihm verdächtig nachsah, merkte er erft recht, daß das eine ungeeignete Tracht wäre für einen jungen Republi= kaner, in ber man Niemandem in's Gesicht seben Als er aber zu Hause angekommen sich hastig umfleibete, siel es ihm ein, daß nun die Mutter allein unter dem Volke auf dem Rath= hause site, und dieser Gebanke machte ihn plots= lich und sonderbarer Weise so zornig und besorgt um ihre Ehre, daß er sich beeilte nur wieder hinzukommen und sie abzuholen. Auch glaubte er ihr einen rechten Ritterdienst damit zu erweisen, daß er so pünktlich wieder erschien, und alle etwaigen Unebenheiten daburch aufs Schönste ausgeglichen. Frau Amrain aber empfahl sich der Gesellschaft und ging ernst und schweigsam neben ihrem Sohne nach Hause. Dort setzte sie sich seufzend auf ihren gewohnten Sessel schwieg eine Weile; dann aber fand sie ergriff das daliegende Staatskleib und zerriß es

in Stücken, indem sie sagte: das kann ich nun wegwerfen, denn tragen werde ich es nie mehr!

"Warum benn ?" sagte Fritz erstaunt unb wieder kleinlaut. »Wie werde ich, erwiederte sie, ein Kleib ferner tragen, in welchem mein Sohn unter lieberlichen Weibern gesessen hat, selber einem gleichsehend?" Und sie brach in Thränen aus und hieß ihn zu Bette geben. »Hoho, sagte er, als er ging, bas wird benn doch nicht so gefährlich sein. Er konnte aber nicht einschlafen, da sein Kopf sowohl von der unterbrochenen Lustbarkeit als von den Worten der Mutter aufgeregt war, so fand er also Muße, über die Sache nachzudenken und fand, daß die Mutter einigermaßen Recht habe; aber er fand dies nur insofern, als er selbst die Leute verachtete, mit denen er sich eben vergnügt hatte. Auch fühlte er sich durch diese Auslegung eher geschmeichelt in seinem Stolze, und erft, als die Mutter am Morgen und die folgenden Tage ernst und traurig blieb, kam er bem Grunde ber Sache näher. Es wurde kein Wort mehr dars über gesprochen, aber Fritz war für einmal geret=

tet, denn er schämte sich vor seiner Mutter mehr, als vor der ganzen übrigen Welt.

Während einiger Monate fand sie keine Ur= sache neue Besorgnisse zu hegen, bis eines Tages, als ein blühendes junges Landmädchen sich einfand, um den Dienst bei ihr nachzusuchen, Frit dasselbe unverwandt betrachtete und endlich auf es zutrat und, alles andere vergessend, ihm die Wangen streichelte. Er erschraf sogleich selbst barüber und ging hinaus; die Mutter erschraf auch und das Mädchen wurde roth und zornig und wandte sich, ohne weitern Aufenthalt zu geben. Frau Amrain dies sah, hielt sie es zurück und nahm es mit einiger Überredung in ihren Dienst. Nun muß es biegen oder brechen, bachte sie und fühlte gleichzeitig, daß auf dem bisherigen, blos verneinenden Wege dies Blut sich nicht länger meistern ließ. Sie näherte sich beshalb noch am selben Tage ihrem Sohne, als er mit seinem Besperbrode sich unter ein schattiges Rebenspalier gesetzt hatte, hinter dem Hause, von wo man zum Thal hinaus in die Ferne sah nach blauen Höhenstrichen, wo andre Leute wohnten. Sie legte ihren Arm um seine Schultern, sah ihm

freundlich in die Augen und sagte: "Lieber Friß! Sei mir jetzt nur noch zwei oder drei Jährchen brav und gehorsam, und ich will Dir das schönste und beste Frauchen verschaffen aus meinem Ort, daß Du dir was darauf einbilden kannst!"

Friz schlug erröthend die Augen nieder, wurde ganz verlegen und erwiederte mürrisch: "Wer sagt denn, daß ich eine Frau haben wolle?" "Du sollst aber Eine haben!" verssetzte sie, und, wie ich sage, eine von guter und schöner Art; aber nur wenn Du sie verdienst, denn ich werde mich vorsehen, eine rechtschaffene Tochter hierher in's Elend zu bringen!" Damit füßte sie ihren Sohn, wie sie seit undenklicher Zeit nicht gethan, und ging in's Haus zurück.

Es ward ihm aber auf einmal ganz seltsam zu Muthe und von Stund an waren seine Gestanken auf eine solche gute und schöne Frau gerichtet, und diese Gedanken schmeichelten ihm so sehr und beschäftigten ihn so anhaltend, daß er darüber keine Frauensperson in Seldwyla mehr ansah. Die Zärtlichkeit, mit welcher die Nutter ihm solche Ideen beigebracht, gab seinen Bünschen eine innigere und edlere Richtung und

er fühlte sich wohlgeborgen, da man es so gut mit ihm meine. Er wartete aber die zwei Jahre und die Anstalten seiner Mutter nicht ab, son= dern sing schon in der nächsten Zeit an, an schönen Sonntagen in's Land hinaus zu gehen und insbesondere in der Heimath der Mutter herumzufreuzen. Er war bis jest kaum einmal dort gewesen und wurde von den Berwandten und Freunden seiner Mutter um so freundlicher aufgenommen, als sie großes Wohlgefallen an hübschen Jüngling fanden und er zudem eine Art Merkwürdigkeit war als ein wohlge= rathener, fester und nicht prahlerischer Seldwyler. Er machte sich ordentlich heimisch in jenen Gegenden, was seine Mutter wohl merkte und geschehen ließ; aber sie ahnte nicht, daß er, ebe sie es vermuthete, schon in bester Form einen Schaß hatte, ber ihm allen von der Mutter ihm gemachten Vorspiegelungen vollkommen zu ent= sprechen schien. Als sie davon erfuhr, machte sie sich dahinter her, voll Besorgniß, wer es sein möchte, und fand zu ihrer frohen Berwunderung, daß er nun gänzlich auf einem guten Wege sei; benn sie mußte ben Geschmack und

das Urtheil des Sohnes nur loben und ebenso dessen ungetrübte Treue und Fröhlichkeit, mit welcher er dem erwählten Mädchen anhing, so daß sie sich aller weitern Zucht und aller Listen endlich enthoben sah.

Diese Klippe war unterdessen kaum glücklich umschifft, als sich eine andere zeigte, welche noch gefährlicher zu werden drohte und der Frau Re= gula abermals Gelegenheit gab, ihre Klugheit zu erproben. Denn die Zeit war nun da, wo Frig, der Sohn, anfing zu politistren und bamit mehr als durch alles Andere in die Gemeinschaft seiner Mitbürger gezogen wurde. Er war ein liberaler Gesell, wegen seiner Jugend, seines Berftandes, seines ruhigen Gewissens in Hinsicht seiner persönlichen Pflichterfüllung und aus aner= erbtem Mutterwig. Obgleich man nach gewöhn= licher oberflächlicher Anschauungsweise etwa hätte meinen können, Frau Amrain wäre aristokrati= scher Gesinnung gewesen, weil sie bie meisten Leute verachten mußte, unter benen sie lebte, so war dem doch nicht also; benn höher und feiner als die Verachtung ist die Achtung vor der Welt im Ganzen. Wer freisinnig ift, traut sich und

der Welt etwas Gutes zu und weiß mannhaft von nichts Anderem, als daß man hiefür einzu= stehen vermöge, mährend der Unfreisinn ober der Konservatismus auf Zaghaftigkeit und Beschränktheit gegründet ift. Diese lassen sich aber schwer mit wahrer Männlichkeit vereinigen. Vor tausend Jahren begann die Zeit, da nur berjenige für einen vollkommenen Helden und Rit= tersmann galt, der zugleich ein frommer Christ war; benn im Christenthum lag damals die Menschlichkeit und Aufklärung. Heute kann man sagen: sei Einer so tapfer und resolut, als er wolle, wenn er nicht vermag freisinnig zu sein, so ist er kein ganzer Mann. Und die Frau Regula hatte, nachdem sie sich einmal an ihrem Ehcherren so getäuscht, zu strenge Regeln in ihrem Geschmack betreffs der Mannestugend an= genommen, als daß-sie eine feste und sichere Freisinnigkeit daran vermissen wollte. Übrigens, als ihr Mann um sie geworben, hatte er in allem Flor eines jugendlichen Radikalismus geglänzt, welchen er freilich mehr in der Weise handhabte, wie ein Lehrling die erste silberne Sactuhr.

Außer diesen Geschmacksgründen aber war sie aus einem Orte gebürtig, wo seit unvorsdenklichen Zeiten jedermann freisinnig war und der im Laufe der Zeit bei jeder Gelegenheit sich als ein entschlossenes, thatkräftiges und sich gleich bleibendes Bürgernest hervorgethan, so daß, wenn es hieß: die von So und So haben dies gesagt oder jenes gethan! sie gleich einen ganzen Landstrich mitnahmen und einen kräftigen Anstoß gasben. Wenn also Frau Amrain in den Fall kam, ihre Meinung über einen Streit festzustellen, so hörte sie nicht auf das, was die Seldwyler, sondern auf das, was die Leute ihrer Jugendheis math sagten und richtete ihre Gedanken dorthin.

Alles das waren Gründe genug für Fritz, ein guter Liberaler zu sein, ohne absonderliche Studien gemacht zu haben. Was nun die nächste Gefahr anbelangt, welche da, wo das Wort und die rechtlichen Handlungen frei sind und die Leute sich das Wetter selbst machen, für einen politisch Aufgeregten entsteht, nämlich die Gefahr ein Müssiggänger und Schenkeläufer zu werden, so war dieselbe zu Seldwyla allerdings noch grösser, als an andern Schweizerorten, welche mit

ber ganzen alten Welt noch an ber gemüthlichen oftländischen Weise festhalten, das Wichtigfte in breiter halbträumender Rube an ben Quellen des Getränkes oder bei irgend einem Genuffe zu verhandeln und immer wieder zu verhandeln. Und doch sollte das nicht so sein; benn ein gutes Glas in fröhlicher Rube zu trinken, ift ein Zweck, ein Lohn oder eine Frucht, und, wenn man bas in einem tiefern Sinne nimmt, bas Ausüben politischer Rechte blos ein Mittel dazu zu gelangen. Indessen war für Frit diese Gefahr nicht beträcht= lich, weil er schon zu sehr an Ordnung und Arbeit gewöhnt war und es ihn grade zu Seld= wyla nicht reizte, ben andern nachzufahren. Größer war schon die Gefahr für ihn, ein Schwäßer und Prahler zu werden, der immer das Gleiche sagt und sich selbst gern reden hört; denn in solcher Jugend verführt nichts so leicht dazu, als das lebendige Empfinden von Grund= fätzen und Meinungen, welche man zur Schau stellen darf ohne Rückhalt, da sie gemeinnützig sind und das Wohl Aller betreffen.

Als er aber wirklich begann, Tag und Nacht von Politik zu sprechen, ein und dieselbe Sache

ewig herumzerrte und sene kindische Manier ansnahm, durch blindes Behaupten sich selbst zu betäuben und zu thun, als ob es wirklich so gehen müsse, wie man wünscht und behauptet, da sagte seine Mutter ein einziges Mal, als er eben im schönsten Eiser war, ganz unerwartet: "Was ist denn das für ein ewiges Schwapen und Kannegießern? Ich mag das nicht hören! Wenn Du es nicht lassen kannst, so geh' auf die Gasse oder in's Wirthshaus, hier in der Stude will ich den Lärm nicht haben!"

Dies war ein Wort zur rechten Zeit gesproschen; Fris blieb mit seiner also durchschnittenen Rede ganz verblüfft stecken und wußte gar nichts zu sagen. Er ging hinaus und indem er über dies wunderliche Ereigniß nachgrübelte, sing er an sich zu schämen, so daß er erst eine gute halbe Stunde nachher roth wurde bis hinter die Ohren, von Stund an geheilt war und seine Politif mit weniger Worten und mehr Gedanken abzumachen sich gewöhnte. So gut traf ihn der einmalige Vorwurf aus Frauenmund, ein Schwäsper und Kannegießer zu sein.

Um so größer erwies sich nun die dritte,

entgegengesette Gefahr, an übel gewendeter That= fraft zu verderben. So wetterwendisch nämlich sonst die Seldwyler in ihren politischen Stimmun= gen waren, so beharrlich blieben sie in der Theil= nahme an allem Freischaaren= und Zuzügerwesen, und wenn irgendwo in der Nachbarschaft es galt, gewaltsam ein widerstehendes Regiment zu spren= gen, eine schwache Mehrheit einzuschüchtern ober einer trotigen ungefügigen Minberheit bewaffnet beizuspringen, so zog sedesmal, mochte nun die herrschende Stimmung sein welche sie wollte, von Selbwyla ein Trupp bewaffneter Leute aus nach dem aufgeregten Punkte hin, bald bei Nacht und Nebel auf Seitenwegen, bald am hellen Tage auf offener Landstraße, je nachdem ihnen die Luft sicher schien. Denn nichts bunkte sie so ergöglich, als bei schönem Wetter einige Tage im Lande herumzustreichen, zu sechzig oder siebenzig, wohlbewaffnet mit feinen Zielgewehren, versehen mit gewichtigen drohenden Bleifugeln und silbernen Thalern, mittelst letterer sich in den besetzten Wirthshäusern gütlich zu thun und mit tüchtigem Hallo, das Glas in der Hand, auf andere Zuzüge zu stoßen, benen es ebenfalls mehr ober

minder Ernst war. Da nun bas Gesetliche und das Leidenschaftliche, das Vertragsmäßige und das ursprünglich Naturwüchsige, der Bestand und das Revolutionaire zusammen erft das Leben ausmachen und es vorwärts bringen, so war hie= gegen nichts zu sagen, als: seht euch vor, was ihr ausrichtet! Nun aber erfuhren die Seld= wyler den eigenen Unstern, daß sie bei ihren Auszügen immerdar entweder zu früh oder zu spat und am unrechten Orte eintrafen und gar nicht zum Schusse kamen, wenn sie nicht auf dem Heimwege, der dann nach mannigfachem Hin= und Herreben und genugsamem Trinken eingeschlagen wurde, zum Vergnügen wenigstens einige Patronen in die Luft schossen. Doch dies genügte ihnen, sie waren gewissermaßen dabei gewesen und es hieß im lande, die Seldwyler seien auch ausgerückt in schöner Haltung, lauter Männer mit gezogenen Büchsen und golbenen Uhren in der Tasche.

Als es das erste Mal begegnete, daß Friß Amrain von einem solchen Ausrücken hörte und zugleich seines Alters halber fähig war mitzuge= hen, lief er, da es soweit eine gute Sache betraf, sogleich nach Sause, benn es war eben bie bochfte Zeit und ber Trupp im Begriff aufzubrechen. Bu Hause zog er seine besten Kleiber an, stedte genugsam Geld zu sich, hing seine Patrontasche um und ergriff sein wohl im Stand gehaltenes Infanteriegewehr, denn da er bereits ein ordentlicher und handfester junger Flügelmann war, dachte er nicht daran, mit einer koftbaren Schutzenwaffe zu prahlen, die er nicht zu handhaben verstand, sondern aufrichtig und emsig sein leichtes Gewehr zu laden und loszubrennen, sobald er irgend vor den Mann kommen würde; und er sah sehnsüchtig im Geiste schon nichts anderes mehr, als den letten hügel, die lette Straßenede, um welche herumbiegend man den verhaß= ten Gegner erblicken und es losgehen würde mit Puffen und Knallen.

Er nahm nicht das geringste Gepäck mit und verabschiedete sich kaum bei der Mutter, die ihm aufgebracht und mit klopfendem Herzen aber schweigend zusah. "Adieu! sagte er, morgen oder übermorgen früh spätestens sind wir wieder hier!" und ging weg, ohne ihr nur die Hand zu geben, als ob er nur in den Steinbruch hinausginge, um die Arbeiter anzutreiben. So ließ sie ihn auch gehen ohne Einwendung, da es ihr widerstand, den hübschen jungen Burschen von solcher ersten Muthesäußerung abzuhalten, ehe die Zeit und die Ersahrung ihn selber belehrt. Bielmehr sah sie ihm durch das Fenster wohlgesfällig nach, als er so leicht und froh dahinschritt. Doch ging sie nicht einmal ganz an das Fenster, sondern blieb in der Mitte der Stude stehen und schaute von da aus hin. Übrigens war sie selbst muthigen Charasters und hegte nicht sonderliche Sorgen, zumal sie wohl wußte, wie diese Auszüge von Seldwyla abzulausen pslegten.

Frig kam benn auch richtig schon am andern Morgen ganz in der Frühe wieder an und stahl sich ziemlich verschämt in das Haus. Er war ermüdet, überwacht, von vielem Weintrinken absgespannt und schlechter Laune und hatte nicht das Mindeste erlebt oder ausgerichtet, außer daß er seinen feinen Rock verdorben durch das Hersumlungern und sein Geldbeutel geleert war.

Als seine Mutter dies bemerkte und als sie überdies sah, daß er nicht wie die Andern, die inzwischen auch gruppenweise zurückgeschlendert

kamen, nur die Kleider wechselte, neues Geld zu sich steckte und nach dem Wirthshause eilte, um da den mißlungenen Feldzug aus einander zu setzen und sich nach den ermüdenden Nicht=thaten zu stärken, sondern daß- er eine Stunde lang schlief und dann schweigend an seine Gesschäfte ging, da ward sie in ihrem Herzen froh und dachte, dieser merke von selber, was die Glocke geschlagen.

Indessen dauerte es kaum ein halbes Jahr, als sich eine neue Gelegenheit zeigte, auszuzie= hen nach einer andern Seite hin, und die Seld= wyler auch wirklich wieder auszogen. Eine benachbarte Regierung sollte gestürzt werden, welche sich auf eine ganz kleine Mehrheit eines andächtigen gutfatholischen Landvolkes flügte. Da aber dies Landvolk seine andächtige Gefin= nung und politische Meinung eben so handlich, munter und leidenschaftlich betrieb und bei den Wahlvorgängen eben so geschlossen und prüget= fertig zusammenhielt, wie die aufgeklärten Gegner, so empfanden diese einen heftigen und unge= duldigen Verdruß, und es wurde beschlossen, jenen vernagelten Dummköpfen burch einen muthigen

Handftreich zu zeigen, wer Meister im Lande sei, und zahlreiche Parteigenossen umliegender Kantone hatten ihren Zuzug zugesagt, als ob ein Baring zu einem lachs wurde, wenn man ihm den Kopf abbeißt und sagt: dies soll ein Lachs sein! Aber in Zeiten des Umschwunges, wenn ein neuer Geift umgeht, hat die alte Shale des gewohnten Rechtes keinen Werth mehr, da der Kern heraus ift, und ein neues Rechtsbewußtsein muß erst erlernt und angewöhnt werden, damit "rechtlich am längsten währe", das heißt, so lange der neue Geift lebt und währt, bis er wiederum veraltet ift und das Auslegen und Zanken um die Schale des Rech= tes von neuem angeht. Als gewohnter Weise wieder einige Dugend Seldwyler beisammen ma= ren, um als ein tapferes Säuflein auszurücken und ber verhaßten Nachbarregierung vom Umte zu helfen, war Frau Regel Amrain guter Laune, indem sie bachte, diese bewaffneten Kannegießer wären diesmal recht angeführt, wenn sie glaub= ten, daß ihr Sohn mitginge; benn nach ihren bisberigen Erfahrungen, laut welchen bas wackere Blut stets durch eine einmalige Lehre sich ge=

da eintreffen würde, und zu biesen gedachte er zu stoßen. Er erreichte sie auch ohne Gefährbe, weil er rasch und unbekümmert seinen Weg ging, und drang mit ihnen ungefäumt vorwärts. Allein die Sache schlug fehl, jene schwankhafte Regie= rung behauptete sich für dies Mal wieder durch einige günstige Zufälle, und sobald diese sich deutlich entwickelt, that sich das Landvolk zusam= men, ftrömte der Hauptstadt zu in die Wette mit den Freizügern und versperrt diesen Wege, so daß Frit und seine Genossen, noch ehe sie die Stadt erreichten, zwischen zwei große Haufen bewaffneter Bauern geriethen, und, da fie sich mannlich durchzuschlagen gedachten, Gefecht sich unverweilt entspann. So sah sich denn Frit angesichts fremder Dorfschaften und Rirchthürme ladend, schießend und wieder ladend, indeffen die Glocken stürmten und heulten über ben verwegenen Einbruch und den Verdruß bes beleidigten Bodens auszuklagen schienen. Wo sich die kleine Schaar hinwandte, wichen die Landleute mit großem Lärm etwas zurück; benn ihre junge Mannschaft war im Soldatenrock schon nach der Stadt gezogen worden, und mas sich

hier den Angreifern entgegenstellte, bestand mehr aus alten und ganz jungen unerwachsenen Leuten, von Priestern, Küstern und selbst Weibern ange= feuert. Aber sie zogen sich dennoch immer dichter zusammen und nachdem erst einige unter ihnen verwundet waren, stellte gerade dieser dunkle Saum erschreckter alter Menschen, Weiber und Priester, die sich zusammen den Landsturm nannten, das aufgebrachte und beleidigte Gebiet vor und die Glocken schricen den Zorn über Getöse hinweg weit in das Land hinaus. der drohende Saum zog sich immer enger und enger um die fechtenden Parteiganger, einige entschlossene und erfahrene Alte gingen und es dauerte nicht mehr lange, so waren die Freischärler gefangen. Sie ergaben sich Weiteres, als sie sahen, daß sie Alles gegen sich hatten, was hier wohnte. Wenn man im offenen Kriege vom Reichsfeind gefangen wird, so ist das ein Unstern wie ein anderer und fränkt ben Mann nicht tiefer; aber von seinen Mitbürgern als ein gewaltthätiger politischer Widersacher ge= 1 fangen zu werden, ist so demüthigend und krän= kend, als irgend etwas auf Erben sein kann.

Kaum waren sie entwaffnet und von dem Bolke umringt, als alle möglichen Ehrentitel auf sie niederregneten: Landfriedenbrecher, Freischärler, Räuber, Buben waren noch die mildesten Ausruse, die sie zu hören bekamen. Zudem wurden sie von vorn und hinten betrachtet wie wilde Thiere und je solider sie in ihrer Tracht und Haltung aussahen, desto erboster schienen die Bauern darüber zu werden, daß solche Leute solche Streiche machten.

So hatten sie nun nichts weiter zu thun, als zu stehen oder zu gehen, wo und wie man ihnen befahl, hierhin, dorthin, wie es dem vielstöpsigen Souverain beliebte, welchem sie sein Recht hatten nehmen wollen. Und er übte es jest in reichlichem Maße aus und es sehlte nicht an Knüffen und Püffen, wenn die Herren Gesfangenen sich trozig zeigten oder nicht gehorchen wollten. Ieder schrie ihnen eine gute Lehre zu: "Wäret Ihr zu Hause geblieben, so brauchtet Ihr uns nicht zu gehorchen! Wer hat Euch hergerufen? Da Ihr uns regieren wolltet, so wollen wir nun Euch auch regieren, Ihr Spissbuben! Was bezieht Ihr su Gehalt für Euer

Geschäft, was für Sold für Euer Kriegswesen? Wo habt Ihr Eure Kriegskasse und wo Euren Pflegt Ihr oft auszuziehen ohne General? Trompeter, so in der Stille? Oder habt Ihr den Trompeter heimgeschickt, um Euren Sieg zu verkünden? Glaubtet Ihr, die Luft in unserm Gebiet sei schlechter als Eure, da Ihr famet, sie mit Bleikugeln zu peitschen? Habt Ihr schon gefrühstückt, Ihr Herren? Der wollt Ihr in's Gras beißen? Berdienen würdet Ihr es Habt Ihr geglaubt, wir hätten hier wohl! keinen orbentlichen Staat, wir stellten gar nichts vor in unserm Ländchen, daß Ihr da rottenweise herumstreicht ohne Erlaubniß? Wolltet Ihr Schöne Bun= Füchse fangen ober Kaninchen? besgenoffen, die uns mit bem Schießprügel in der Hand unser gutes Recht stehlen wollen! Ihr könnt Euch bei benen bedanken, die Euch herge= rufen; benn man wird Euch eine schöne Mahl= zeit anrichten! Ihr dürfet einstweilen unsere Zuchthauskost versuchen; es ist eine ganz ent= schiedene Majorität von gesunden Erbsen, ge= würzt mit dem Salze eines handlichen Straf= gesetzes gegen Hochverrath, und wenn Ihr Jahr

und Tag gesessen habt, so wird man Euch erlauben, zur Feier Eures glorreichen Einzuges auch eine kleine Minorität von Speck zu überwältigen, aber beißt Euch alsbann die Zähne nicht daran aus! Es geht allerdings nichts über einen guten Spaziergang und ist zuträglich für die Gesundheit, insbesondere wenn man feine regelmäßige Arbeit und Bewegung zu haben scheint; aber man muß sich doch immer in Acht nehmen, wo man spazieren geht und es ift un= höflich, mit dem Hut auf dem Kopf in eine Kirche und mit dem Gewehr in der Hand in ein friedfertiges Staatswesen herein zu spazieren! Der habt Ihr geglaubt, wir stellen feinen Staat vor, weil wir noch Religion haben und unsere Pfaffen zu ehren belieben? Diefes gefällt uns einmal so, und wir wohnen gerade so lang im Lande, als Ihr, Ihr Maulaffen, die Ihr nun dasteht und Euch nicht zu helfen wißt! «

So tönte es unaufhörlich um sie her, und die Beredtsamkeit der Sieger war um so unersschöpflicher, als sie das Gleiche, dessen sie ihre Gegner nun anklagten, entweder selbst schon gesthan oder es jeden Augenblick zu thun bereit

waren, wenn die Umstände und die persönliche Rüftigkeit es erlaubten, gleich wie ein Dieb bie beredteste Entrüftung verlauten läßt, wenn Kleinod, bas er selbst gestohlen, ihm abermals entfremdet wirb. Denn der Mensch trägt die unbefangene Schamlosigkeit des Thieres gerade= wegs in das moralische Gebiet hinüber und ge= berbet sich ba im guten Glauben an bas nüg= liche Recht seiner Willfür so naiv, wie die Hündlein auf den Gassen. Die gefangenen Freischärler mußten indessen alles über sich ergeben laffen und waren nur bedacht, durch keinerlei Herausforderung eine körperliche Mißhandlung zu veranlaffen. Dies war das Einzige, was sie thun konnten, und die Alteren und Erfahrenern unter ihnen ertrugen das Übel mit möglichstem Humor, ba sie voraussahen, daß die Sache nicht so gefährlich abliefe, als sie schien. Der Eine ober Andere merkte sich ein schimpfendes Bäuer= lein, das in seinem Laben etwa eine Sense ober ein Maß Kleesamen gekauft und schuldig geblie= ben war und gedachte, bemselben seiner Zeit seine beißenden Unmerfungen mit Binsen zurückzugeben, und wenn ein solches Bäuerlein solchen Blick

bemerkte und ben Absender erkannte, so borte es darum nicht plöglich auf zu schelten, aber richtete unvermerkt seine Augen und seine Worte anders= wohin in den Haufen und verzog sich allmälig hinter die Front; so gemüthlich und seltsamlich spielen die Menschlichkeiten durcheinander. Frit Amrain aber war im höchsten Grade niederge= schlagen und trostlos. Zwei ober drei seiner Gefährten waren gefallen und lagen noch da, andere waren verwundet und er sah den Boden um sich her mit Blut gefärbt; sein Gewehr und seine Taschen waren ihm abgenommen, rings= um erblickte er brohende Gesichter, und so war er plößlich aus seiner bedachtlosen und sieberhaf= ten Aufregung erwacht, der Sonnenschein des lustigen Kampftages war verwischt und verdun= kelt, das luftige Knallen der Schüffe und die angenehme Musik bes kurzen Gefechtlärmens verklungen, und als nun gar endlich bie Behörden ober Landesautoritäten sich hervorthaten aus dem Wirrsal und eine trodene geschäftliche Eintheilung und Abführung der Gefangenen begann, war es ihm zu Muthe, wie einem Schul= fnaben, welcher aus einer muthwilligen herrlich-

feit, die ihm für die Ewigfeit gegründet und böchst rechtmäßig schien, unversehens von dem häßlichsten Schulmeister aufgerüttelt und beige= stedt wird, und ber nun in seinem Gram alles verloren und das Ende der Welt herbeigekommen wähnt. Er schämte sich, ohne zu wissen vor wem, er verachtete seine Feinde und war doch in ihrer Hand. Er war begeistert gewesen, gegen sie auszuziehen, und doch waren sie jest in jeder Hinsicht in ihrem Rechte; denn selbst ihre Beschränktheit oder ihre Dummheit war ihr gutes rechtliches Eigenthum und es gab fein Nandat dagegen, als dasjenige des Erfolges, der nun leider ausgeblieben war. Die leiden= schaftlich erbosten Gesichter aller dieser bejahrten und gefurchten Landleute, welche auf ihren ge= fundenen Sieg trotten, traten ihm in seiner helldunklen Trostlosigkeit mit einer seltsamen Deut= lichkeit vor die Augen; überall, wo er durchge= führt wurde, gab es neue Gesichter, die er nie gesehen, die er nicht einzeln und nicht mit Willen ansah, und die sich ihm bennoch scharf und treff= lich beleuchtet einprägten als eben so viele Bor= würfe, Beleidigungen und Strafgerichte.

näher der Zug der Gefangenen der Stadt fam, besto lebendiger wurde es; die Stadt selbst war mit Solbaten und bewaffneten landleuten anges füllt, welche sich um die neu befestigte Regierung schaarten, und die Gefangenen wurden im Triumphe durchgeführt. Von der Opposition, welche gestern noch so mächtig gewesen, daß sie um die Herrschaft ringen konnte und sich bewegte, wie es ihr gesiel, war nicht die leiseste Spur mehr zu erbliden, es war eine ganz andere grobe und widerstehende Welt, als sich Frig gedacht hatte, welche sich für unzweifelhaft und auf's Beste begründet ausgab, und nur verwundert schien, wie man sie irgend habe in Frage stellen und angreifen fonnen. Denn Jeder tangt, wenn seine Beige geftrichen wird, und wenn viele Menschen zusam= men sich was einbilden, so blähet sich eine Unenblichkeit in dieser Einbildung. Endlich aber waren die Gefangenen in Thürmen und andern Baulichkeiten untergebracht, die alle schon besetzt waren mit ähnlichen Unternehmungslustigen, und so befand sich auch Fritz hinter Schloß und Riegel und war es erklärlich, daß er nicht mit den Seldwylern zurückgekehrt war.

Diese rächten sich für ihren mißlungenen Zug dadurch, daß sie den sieghaften Gegnern auf der Stelle die abscheulichste und rücksichtes loseste Rachsucht zuschrieben und daß Jeder, der entkommen war, es als für gewiß annahm, die Gefangenen würden erschossen werden. Es gab Leute, die sonst nicht ganz unklug waren, welche allen Ernstes glaubten und wieder sagten, daß die fanatisirten Bauern gefangene Freischärler zwischen zwei Bretter gebunden und entzweiges sägt, oder auch etliche derselben gekreuziget hätten.

Sobald Frau Regula diese Übertreibungen und dies unmäßige Mißtrauen vernahm, verlor sie die Hälfte des Schreckens, welchen sie zuerst empfunden, da die Thorheit der Leute ihren Einssuß auf die Wohlbestellten immer selbst regulirt und unschädlich macht. Denn hätten die Seldswyler nur etwa die Befürchtung ausgesprochen, die Gefangenen könnten vielleicht wohl erschossen werden nach dem Standrecht, so wäre sie in tödtlicher Besorgniß geblieben; als man aber sagte, sie seien entzweigesägt und gefreuzigt, glaubte sie auch jenes nicht mehr. Dagegen erhielt sie bald einen kurzen Brief von ihrem

Sohne, laut welchem er wirklich eingethürmt war und sie um die sofortige Erlegung einer Geldbürgschaft bat, gegen welche er entlassen würde. Mehrere Kameraden seien schon auf diese Beise frei gegeben worden. Denn die sieghafte Regierung war in großen Geldnöthen und verschaffte sich auf diese Weise einige willkommene außerordentliche Einfünfte, da sie nachher nur die hinterlegten Summen in eben so viele Geldbußen zu verwandeln brauchte. Frau Amrain steckte den Brief ganz vergnügt in ihren Busen und begann gemächlich und ohne sich zu über= eilen, die erforderlichen Geldmittel beizubringen und zurecht zu legen, so daß wohl acht Tage vergingen, ebe sie Unstalt machte, bamit abzu= reisen. Da fam ein zweiter Brief, welchen ber Sohn Gelegenheit gefunden heimlich abzuschicken und worin er sie beschwor, sich ja zu eilen, da es ganz unerträglich sei, seinen Leib dergestalt in der Gewalt verhaßter Menschen zu seben. Sie wären eingesperrt wie wilbe Thiere, ohne frische Luft und Bewegung und müßten Habermuß und Erbsenfost aus einer hölzernen Butte gemeinschaftlich essen mit hölzernen Löffeln.

schob sie lächelnd ihre Abreise noch um einige Tage auf, und erst als der eingepferchte That= fräftige volle vierzehn Tage gesessen, nahm sie ein Gefährt, pacte die Erlösungsgelder nebst frischer Bäsche und guten Kleidern ein und begab sich auf den Weg. Als sie aber ankam, vernahm sie, daß ehestens eine Amnestie ausgesproden würde über alle, die nicht ausgezeichnete Rädelsführer seien, und besonders über die Frem= ben, da man diese nicht unnütz zu füttern ge= dachte und jest feine eingehenden Gelder mehr erwartete. Da wartete sie noch zwei ober brei Tage in einem Gasthofe, bereit ihren Sohn jeden Augenblick zu erlösen, der übrigens seiner Ju= gend wegen nicht sehr beachtet wurde. Amnestie wurde auch wirklich verkündet, da dies= mal die siegende Partei aus Sparsamkeit die wahre Weise befolgte: im Siege selbst, und nicht in ber Rache ober Strafe, ihr Bewußtsein und ihre Genugthuung zu finden. So fand benn ber verzweifelte Fritz seine Mutter an der Pforte des Gefängnisses seiner harrend. Sie speiste und tränkte ihn, gab ihm neue Kleider und fuhr mit ihm nebst der geretteten Bürgschaft von dannen.

Als er sich nun wohlgeborgen und gestärkt neben seiner Mutter sab, fragte er sie, warum sie ihn denn so lange habe sigen lassen? erwiederte kurz und ziemlich vergnügt, wie ihm schien, daß das Geld eben nicht früher wäre aufzutreiben gewesen. Er fannte aber ben Stand ihrer Angelegenheiten nur zu wohl und wußte genau, wo die Mittel zu suchen und zu beziehen waren. Er ließ also diese Ausslucht nicht gelten und fragte abermals. Sie meinte, er möchte sich nur zufrieden geben, ba er durch sein Sigen in dem Thurme ein gutes Stud Gelb verbient und überdies Gelegenheit erhalten, eine schöne Erfah= rung zu machen. Gewiß habe er biefen ober jenen vernünftigen Gebanken zu fassen die Muße "Du haft mich am Ende absichtlich gehabt. stecken lassen, « erwiederte er und sah sie groß an, nund haft mir in Deinem mutterlichen Sinne das Gefängniß förmlich zuerkannt? « antwortete sie nichts, sondern lachte laut und lustig in dem rollenden Wagen, wie er sie noch nie lachen gesehen. Als er hierauf nicht wußte, welches Gesicht er machen sollte und seltsam die Rase rümpfte, umhalste sie ihn noch lauter lachend und gab ihm einen Kuß. Er sagte aber kein Wort mehr, und es zeigte sich von nun an, daß er in dem Gefängniß in der That etwas gelernt habe.

Denn er hielt sich in seinem Wesen jest viel ernster und geschlossener zusammen und ge= rieth nie wieder in Versuchung, durch unrechtmäßige ober leichtsinnige Thatlust eine Ge= walt herauszufordern und seine Person in ihre Hand zu geben zu seiner Schmach und niemand zum Nugen. Er nahm sich nicht gerade vor, nie mehr auszuziehen, da die Ereignisse nicht zum Voraus gezählt werden können und Niemand seinem Blut gebieten fann, stille zu stehn, wenn es rascher fließt, aber er war nun sicher vor jeder nur äußerlichen und unbedachten Kampfluft. Diese Erfahrung wirkte überhaupt dermaßen auf ben sungen Mann, daß er mit verdoppeltem Fortschritt an Tüchtigkeit in allen Dingen zuzunehmen schien, und den Dingen schon mit voller Männlichkeit vorstand, als er kaum zwanzig Jahre alt war. Frau Amrain gab ihm besnahen nun die junge Frau, welche er wünschte, und nach Berlauf eines Jahres, als er bereits ein kleines

hübsches Söhnchen besaß, war er zwar immer wohlgemuth, aber um so ernsthafter und gemessener in seinen sleißigen Geschäften, als seine Frau lustig, voll Gelächter und guter Dinge war; benn es gesiel ihr über die Maßen in diesem Hause und sie kam vortresslich mit ihrer Schwiegermutter aus, obgleich sie von dieser versschieden und wieder eine andere Art von gutem Charafter war.

So schien nun das Erziehungswerf der Frau Regula auf das beste gekrönt und der Zukunft mit Ruhe entgegen zu sehen; denn auch die beiden älteren Söhne, welche zwar trägen Westens aber sonst gutartig waren, hatte sie hinter dem wackeren Fritz her leidlich durchgeschleppt und als dieselben herangewachsen, die Borsicht gebraucht, sie in anderen Städten in die Lehre zu geben, wo sie denn auch blieben und ihr ferneres Leben begründeten als ziemlich bequemsliche aber sonst ordentliche Menschen, von denen nachher so wenig zu sagen war, wie vorher.

Fritz aber, da er bereits ein würdiger Fa= milienvater war, mußte doch noch ein Mal in die Schule genommen werden von der Mutter, und

zwar in einer Sache, um die sich manche Mutter vom gemeinen Schlage wenig bekümmert hätte. Der Sohn war ungefähr zwei Jahre schon verbeirathet, als bas ländchen, welchem Selbwyla angehörte, seinen oberften maßgebenden Rath neu zu bestellen und deshalben die vierjährigen Wahlen vorzunehmen hatte, in Folge deren denn auch die verwaltenden und richterlichen Behörden bestellt wurden. Bei den letten Hauptwahlen war Friz noch nicht kimmfähig gewesen und es war jest das erste Mal, wo er dergleichen bei= wohnen sollte. Es war aber eine große Stille im Lande. Die Gegenfäße hatten sich einiger= maßen ausgeglichen und die Parteien an einander abgeschliffen; es wurde in allen Eden fleißig gearbeitet, man lichtete bie alten Winkeleien in der Gesetsammlung und machte fleißig neue, gute und schlechte, bauete öffentliche Werke, übte sich in einer geschickten Berwaltung ohne Unbesonnenheit, doch auch ohne Zopf, und ging dar= auf aus, Jeben an seiner Stelle zu verwenden, die er verstand und treulich versah, und endlich gegen Jedermann artig und gerecht zu sein, der es in seiner Beise gut meinte und selbst fein

Zwinger und Haffer war. Dies alles war nun den Seldwylern höchst langweilig, da bei solcher stillgewordenen Entwickelung feine Aufregung Statt fand. Denn Wahlen ohne Aufregung, ohne Vorversammlungen, Zechgelage, Reben, Aufrufe, ohne Umtriebe und heftige schwankende Kri= sen, waren ihnen so gut wie gar feine Bahlen, und so war es diesmal entschieden schlechter Ton zu Seldwyla, von den Wahlen nur zu sprechen, wogegen sie sehr beschäftigt thaten mit Errichtung einer großen Aftienbierbrauerei und Anlegung einer Aftienhopfenpflanzung, da sie plöglich auf ben Gebanken gefommen waren, eine solche stattliche Bieranstalt mit weitläufigen guten Rellereien, Trinkhallen und Terrassen würde der Stadt einen neuen Aufschwung geben und dieselbe be= vielbesucht machen. Frig Amrain und nahm an diesen Bestrebungen eben feinen An= theil, allein er fümmerte sich auch wenig um die Wahlen, so sehr er sich vor vier Jahren gesehnt hatte, daran Theil zu nehmen. Er dachte fich, ba alles gut ginge im lande, so sei fein Grund, den öffentlichen Dingen nachzugehen, und Maschine würde deswegen nicht stille stehen, wenn

er schon nicht wähle. Es war ihm unbequem, an dem schönen Tage in der Kirche zu sigen mit einigen alten Leuten, und, wenn man es recht betrachtete, schien sogar ein Anflug von philister= hafter Lächerlichkeit zu kleben an den diesjährigen Wahlen, da sie eine gar so ftille und regelmäßige Pflichterfüllung waren. Fritz scheuete die Pflicht nicht, wohl aber haßte er nach Urt aller jungen Leute kleinere Pflichten, welche uns zwingen zu ungelegener Stunde den guten Rock anzuziehen, den besseren hut zu nehmen und uns an einen böchst langweiligen oder trübseligen Ort hinzubegeben, als wie ein Taufstein, ein Kirchhof oder ein Gerichtszimmer. Frau Amrain jedoch hielt gerade diese Weise der Seldwyler, die sie nun angenommen, für unerträglich und unverschämt, und eben weil Niemand hinging, so wünschte sie doppelt, daß ihr Sohn es thäte. Sie steckte es daher hinter seine Frau und trug dieser auf, ihn zu überreden, daß er am Wahltage ordent= lich in die Versammlung ginge und einem tüch= tigen Manne seine Stimme gabe, und wenn er auch ganz allein stände mit derselben. Allein mochte nun das junge Weibchen nicht die nöthige

Beredtsamkeit besigen in einer Sache, die es selber nicht viel fümmerte, oder mochte der junge Mann nicht gesonnen sein, sich in ihr eine neue Erzieherin zu nähren und groß zu ziehen, genug er ging an dem betreffenden Morgen in aller Frühe in seinen Steinbruch hinaus und schaffte dort in der warmen Maisonne so eifrig und ernsthaft herum, als ob an diesem einen Tage noch alle Arbeit der Welt abgethan werden müßte und nie wieder die Sonne aufginge hernach. Da ward seine Mutter ungehalten und setzte ihren Kopf barauf, daß er bennoch in die Kirche geben muffe; und sie band ihre immer glänzend schwarzen Böpfe auf, nahm einen breiten Strohhut darüber und Frigens Rock und Hut an ben Arm und wanderte rasch hinter bas Städtchen hinaus, wo der weitläufige Steinbruch an der Höhe lag. Als sie den langen frummen Fahrweg hinan stieg, auf welchem die Steinlasten herabgebracht wurden, bemerkte sie, wie tief der Bruch seit zwanzig Jahren in den Berg hinein gegangen, und überschlug das unzweifelhafte gute Erbthum, das sie erworben und zusammengehal= Auf verschiedenen Abstufungen hämmerten

zahlreiche Arbeiter, welchen Frig längst ohne Werkführer vorstand, und zu oberst, wo grünes Buchenholz die frischen weißen Brüche fronte, erkannte sie ihn jest selbst an seinem weißeren hemde, da er Weste und Jacke weggeworfen, wie er mit einem Trüppchen Leute die Köpfe zusammensteckte über einem Punkte. Gleichzeitig aber sah man sie und rief ihr zu, sich in Acht zu nehmen. Sie buckte fich unter einen Felsen, worauf in der Höhe nach einer fleis nen Stille ein starker Schlag erfolgte und eine Menge fleiner Steine und Erbe rings bernieder regneten. "Da glaubt er nun, sagte sie zu fich felbst, mas er für heldenwerf verrichtet, wenn er hier Steine gen himmel sprengt, statt seine Pflicht als Bürger zu thun!" Als sie oben ankam und verschnaufte, schien er, nachdem er flüchtig auf den Rock und hut geschielt, den sie trug, sie nicht zu bemerfen, sondern untersuchte eifrig die Löcher, die er eben gesprengt, und fuhr mit dem Zollstock an den Steinen herum. Als er sie aber nicht mehr vermeiben fonnte, - sagte er: "Guten Tag, Mutter! Spa= zierest ein wenig? Schön ift das Wetter dazu!"

und wollte sich wieder wegmachen. Sie ergriff ihn aber bei der Hand und führte ihn etwas zur Seite, indem sie sagte: "Hier habe ich Dir Nock und Hut gebracht, nun thu' mir den Gesfallen und geh' zu den Wahlen! Es ist ein wahrer Skandal, wenn Niemand geht aus der Stadt!"

»Das fehlte auch noch, erwiederte Fritz uns geduldig, jest abermals bei diesem Wetter, in der langweiligen Kirche zu sitzen und Stimmzettel umherzubieten. Natürlich wirst Du dann für den Nachmittag schon irgend ein Leichenbes gängniß in Bereitschaft haben, wo ich wieder mithumpeln soll, damit der Tag ja ganz versschleubert werde! Daß ihr Weibsleute Unserzeinen immer an Begräbnisse und Kindertausen hinspedirt, ist begreislich; daß ihr euch aber so sehr um die Politik bekümmert, ist mir ganz etwas Neues!«

»Schande genug, sagte sie, daß die Frauen euch vermahnen sollen, zu thun, was sich gebührt und was eine verschworne Pflicht und Schuldigkeit ist!"

»Ei so thue doch nicht so, erwiederte Fris,

seit wann wird denn der Staat stille stehn, wenn Einer mehr oder weniger mitgeht, und seit wann ist es denn nöthig, daß ich gerade überall dabei bin?

nDies ist keine Bescheibenheit, die dies sagt, antwortete die Mutter, dies ist vielmehr versborgener Hochmuth! denn ihr glaubt wohl, daß ihr müßt dabei sein, wenn es irgend darauf ankäme, und nur weil ihr den gewohnten stillen Gang der Dinge verachtet, so haltet ihr euch für zu gut, dabei zu sein!«

»Es ist aber in der That lächerlich, allein dahin zu gehen, sagte Friß, jedermann sieht Ei= nen hingehen, wo dann niemand als die Kir= chenmaus zu sehen ist. «

Frau Amrain ließ aber nicht nach und erswiederte: "Es genügt nicht, daß Du unterlassest, was Du an den Seldwylern lächerlich sindest! Du mußt außerdem noch thun grade, was sie für lächerlich halten; denn was diesen Eseln so vorkommt, ist gewiß etwas Gutes und Bernünfstiges! Man kennt die Bögel an den Federn, so die Seldwyler an dem, was sie für lächerlich halten. Bei allen kleinen Angelegenheiten, bei

allen schlechten Geschichten, eitlen Bergnügungen und Dummheiten, bei allem Gevatter= und Geschnatterwesen befleißigt man sich der größten Pünktlichkeit; aber alle vier Jahre ein Mal sich pünktlich und vollzählig zu einer Wahlhandlung einzusinden, welche die Grundlage unsers ganzen öffentlichen Wesens und Regimentes ift, bas soll langweilig, unausstehlich und lächerlich sein! das soll in dem Belieben und in der Bequemlichfeit jedes Einzelnen stehen, der immer nach seinem Rechte schreit, aber sobald dies Recht nur ein Bischen auch nach Pflicht riecht, sein Recht darin sucht, keines zu üben! Wie, ihr wollt einen freien Staat vorstellen und seid zu faul, alle vier Jahre einen halben Tag zu opfern, einige Aufmerksamkeit zu bezeigen und eure Zufriedenheit oder Unzufriedenheit mit dem Regiment, bas ihr vertragsmäßig eingesetzt, zu offenbaren? Sagt nicht, daß ihr immer da wäret, wenn es sein müßte! Wer nur ba ift, wenn es ihn belustigt und seine Leidenschaft kipelt, der wird einmal ausbleiben und sich eine Rase brehen lassen, grade wenn er am wenigsten baran benft.

"Jeder Arbeiter ift seines Lohnes werth, und so auch der, welcher für das Wohl des landes arbeitet und deffen öffentliche Dinge besorgt, die in jedem Hause in Einrichtungen und Gesegen auf das Tiefste eingreifen. Schon die alleräußerlichste Artigfeit und Söflichkeit gegen die betrauten Männer erforderte es, wenigstens an diesem Tage sich vollzählig einzufinden, damit sie sehen, daß sie nicht in der Luft stehen. Der Anstand vor den Nachbaren und das Beispiel für die Kinder verlangen es ebenfalls, daß biese Handlung mit Kraft und Würde begangen wirb, und da finden es diese Helben unbequem und lächerlich, die gleichen, welche täglich die größte Pünftlichkeit inne halten, um einer Regelpartie ober einer nichtssagenden aberwizigen Geschichte beizuwohnen.

"Wie, wenn nun die sämmtlichen Behörden, über solche Unhöslichkeit erbittert, euch den Sack vor die Thür würfen und auf einmal abtreten würden? Sag' nicht, daß dies nie geschehen werde! Es wäre doch immer möglich, und alse dann würde eure Selbstherrlichkeit dastehen, wie die Butter an der Sonne; denn nur durch gute

Gewöhnung, Ordnung und regelrechte Ablösung oder frästige Bestätigung ist in Friedenszeiten diese Selbstherrlichseit zu brauchen und bemerklich zu machen. Wenigstens ist es die allerverstehrteste Anwendung oder Offenbarung derselben, sich gar nicht zu zeigen, warum? weil es ihr so beliebt!"

"Nimm mir nicht übel, das sind Kindesge= danken und Weibernücken; wenn ihr glaubt, daß solche Aufführung euch wohl anstehe, so seid ihr Aber ihr beneibet euch selbst um im Irrthum. die Ruhe und um den Frieden, und damit die Dinge, obgleich ihr nichts dagegen einzuwenden wißt, und nur auf alle Fälle bin, so in's Blaue hinein schlecht begründet erscheinen, so wählt ihr nicht ober überlaßt die Handlung den Nachtwächtern, damit, wie gesagt, vorkommenden Falls von eurem Reste Seldwyl ausgeschrieen werden tonne, die öffentliche Gewalt habe feinen festen Fuß im Volke. Bübisch ift aber dieses und es ist gut, daß eure Macht nicht weiter reicht, als eure lotterige Stadtmauer!"

"Ihr und immer Ihr! sagte Fritz ungehal= ten, was hab' ich benn mit diesen Leuten zu schaffen? Wenn dieselben solche elende Launen und Beweggründe haben, was geht das mich an ? «

nGut denn, rief Frau Regel, so benimm Dich auch anders als sie in dieser Sache und geh' zu den Wahlen!«

»Damit, wandte ihr Sohn lächelnd ein, man außerhalb sage, der einzige Seldwyler, wels der denselben beigewohnt, sei noch von den Beibern hingeschickt worden?"

Frau Amrain legte ihre Hand auf seine Schulter und sagte: "Wenn es heißt, daß Deine Mutter Dich hingeschickt habe, so bringt Dir dies keine Schande und mir bringt es Ehre, wenn ein solcher tüchtiger Gesell sich von seiner Mutter schicken läßt! Ich würde wahrhaftig stolz darauf sein und Du kannst mir am Ende den kleinen Gefallen zu meinem Vergnügen ersweisen, nicht so?"

Friz wußte hiergegen nichts mehr vorzubrins gen und zog den Rock an und sexte den Bürs gerhut auf. Als er mit der trefflichen Frau den Berg hinunterging, sagte er: "Ich habe Dich in meinem Leben nie so viel politisiren hören, wie so eben, Mutter! Ich habe Dir so lange Reden gar nicht zugetraut!"

Sie lachte, erwiederte dann aber ernsthaft: Was ich gesagt, ist eigentlich weniger politisch ge= meint, als gut hausmütterlich. Wenn Du nicht bereits Frau und Kind hättest, so würde es mir vielleicht nicht eingefallen sein, Dich zu überreben; so aber, da ich ein wohl erhaltenes Haus von meinem Geblüte in Aussicht sebe, so halte ich es für ein gutes Erbtheil solchen Hauses, wenn darin in allen Dingen das rechte Maß gehalten wird. Wenn die Söhne eines Hauses bei Zeiten seben und lernen, wie die öffentlichen Dinge auf rechte Weise zu ehren sind, so bewahrt sie vielleicht grade dies vor unrechten und unbeson= nenen Dingen. Ferner, wenn sie bas Eine ehren und zuverlässig thun, so werden sie es auch mit dem Andern so halten, und so siehst Du, habe ich am Ende nur als fürsichtige häusliche Großmutter gehandelt, während man sagen wird, ich sei die ärgste alte Kannegießerin!«

In der Kirche fand Friz statt einer Zahl von sechs oder sieben hundert Männern kaum deren vier Duzend, und diese waren beinahe

ausschließlich Landleute aus umliegenden Gehöfe ten, welche mit ben Seldwylern zu mählen hat= Diese Landleute hätten zwar auch eine sechs mal ftärkere Zahl zu stellen gehabt; aber da die Ausgebliebenen wirklich im Schweiße ihres Angesichts auf den Feldern arbeiteten, so war ihr Wegbleiben mehr eine harmlose Gedankenlosigfeit und ein bäuerlicher Geiz mit dem schö= nen Wetter, und da sie einen weiten Weg zu machen hatten, erschien das Dasein der Anwe= senden um so löblicher. Aus der Stadt selbst war Niemand da als der Gemeindepräsident, die Wahlen zu leiten, ber Gemeindeschreiber, das Protofoll zu führen, dann der Nachtwächter und zwei oder drei arme Teufel, welche kein Gelb hatten, um mit ben lachenden Seldwylern ben Frühschoppen zu trinfen. Der Herr Präsident aber war ein Gastwirth, welcher vor Jahren schon fallirt hatte und seither die Wirthschaft auf Rechnung seiner Frau fortbetrieb. Hierin wurde er von seinen Mitbürgern reichlich unter= küst, da er ganz ihr Mann war, das große Wort zu führen wußte und bei allen Händeln als ein erfahrner Wirth auf dem Posten war

Daß er aber in Amt und Würden stand und bier den Wahlen präsidirte, gehörte zu jenen Sünden der Seldwyler, die sich zeitweise so lange anhäuften, bis ihnen die Regierung mit einer Untersuchung auf ben Leib rückte. Die Landleute wußten theilweise wohl, daß es nicht ganz richtig war mit biesem Präsidenten, allein sie waren viel zu langsam und zu häcklich, als daß sie etwas gegen ihn unternommen hätten, und so hatte er sich bereits in einem Handum= dreben mit seinen brei ober vier Mitbürgern das Geschäft des Tages zugeeignet, als Fris ankam. Dieser, als er bas Häuflein rechtlicher Landleute sah, freute sich, wenigstens nicht ganz allein da zu sein, und es fuhr plöglich ein un= ternehmender Geist in ihn, daß er unversehens das Wort verlangte und gegen den Präsidenten protestirte, da berselbe fallirt und bürgerlich tobt sei.

Dies war ein Donnerschlag aus heiterm Himmel. Der ansehnliche Gastwirth machte ein Gesicht, wie Einer der tausend Jahre begraben lag und wieder auferstanden ist; jedermann sah sich nach dem kühnen Redner um; aber die Sache

war so kindlich einfach, daß auch nicht ein Laut dagegen ertonen konnte, in keiner Beise; nicht leiseste Diskussion ließ sich eröffnen. Je unerhörter und unverhoffter das Ereigniß war, um so begreiflicher und natürlicher erschien es jest, und je begreiflicher es erschien, um so zor= niger und empörter waren bie paar Seldwyler grade über diese Begreiflichkeit, über sich selbft, über den jungen Amrain, über die heimtüchische Trivialität der Welt, welche das unscheinbarfte und naheliegendste ergreift, um Große zu stür= Der Herr zen und die Berhältniffe umzufehren. Präsident Usurpator sagte nach einer minutenlans gen Berblüffung, nach welcher er wieder so klug wie zu Anfang war, gar nichts, als: Wenn wenn man gegen meine Person Einwendungen allerdings, ich werbe mich nicht aufbringen, so ersuche ich die geehrte Versammlung, zu einer neuen Wahl des Präsidenten zu schreiten und die Stimmenzähler, die betreffenden Stimmzettel auszutheilen.

»Ihr habt überhaupt weder etwas vorzu= schlagen hier, noch den Stimmenzählern etwas aufzutragen!« rief Frit Amrain, und dem großen

Magnaten und Gastwirth blieb nichts anders übrig, als das Unerhörte abermals so begreislich zu finden, daß es an's Triviale gränzte, und ohne ein Wort weiter zu sagen verließ er die Kirche, gefolgt von dem bestürzten Nachtwächter und den andern Lumpen. Nur der Schreiber blieb, das Protofoll weiter zu führen und Frig Am= rain begab sich in dessen Nähe und sah ihm auf die Finger. Die Bauern aber erholten sich endlich aus ihrer Verwunderung und benutten die Gelegenheit, das Wahlgeschäft rasch zu beenden und statt der bisherigen zwei Mitglieder zwei tüchtige Männer aus ihrer Gegend zu wählen, die sie schon lange gerne im Rathe gesehen, wenn die Seldwyler ihnen irgend Raum gegönnt hät= Dies lag nun am wenigsten im Plane ten. der nichterschienenen Seldwyler, denn sie hatten sich doch gedacht, daß ihr Präsident und der Nachtwächter unfehlbar die alten zwei Popanze wählen würden, wie es auch ausgemacht war in einer flüchtigen Viertelstunde in irgend einem Hinterstübchen. Wie erstaunten sie baber, als fie nun, durch den beimgeschickten falschen Prafidenten aufgeschreckt, in hellen Haufen daher

gerannt famen und das Protofoll rechtsfräftig geschlossen fanden sammt dessen Resultat. Ruhig lächelnd gingen die landleute auseinander; Fris Amrain aber, welcher nach seiner Behausung schritt, wurde von den Bürgern aufgebracht, verlegen und wild höhnisch betrachtet, mit halbem Blicke oder mit weit aufgesperrten Augen. Der Eine rief ein abgebrochenes Sa! ber Andere ein Ho! Frig fühlte, daß er jegt zum ersten Male wirkliche Feinde habe, und zwar gefährlicher als jene, gegen welche er einst mit Blei und Pulver ausgezogen. Auch wußte er, da er so unerbittlich über einen Mann gerichtet, ber zwanzig Jahre älter war als er, daß er sich nun doppelt wehren muffe, selber nicht in die Grube zu fallen und so hatte das Leben nun wieder ein ganz anderes Gesicht für ihn, als es noch vor zwei Stunden gehabt. Mit ernsten Gebanken trat er in sein Saus und gebachte, um sich aufzuheitern, seine Mutter zu prüfen, ob ihr diese Wendung der Dinge auch genehm sei, da sie ihn allein veranlaßt hatte, sich in die Gefahr zu begeben.

Allein da er den Hausslur betrat, kam ihm

seine Mutter entgegen, fiel ihm weinend um den Hals und sagte nichts, als: Dein Bater ift wiedergekommen! Da sie aber sah, daß ihn die= ser Bericht noch verlegener und ungewisser machte, als sie selbst war, faßte sie sich, nachdem sie den Sohn an fich gedrückt, und sagte: Run, er soll uns nichts anhaben! Sei nur freundlich gegen ihn, wie es einem Kinde zukommt! So hatten sich in der That die Dinge abermals verändert; noch vor wenig Augenblicken, da er auf der Straße ging, schien es ihm höchst bedenklich, sich eine ganze Stadt verfeindet zu wissen, und jest, was war dies Bedenken gegen die Lage, urplöß= lich sich einem Bater gegenüber zu sehen, ben er nie gekannt, von dem er nur wußte, daß er ein eitler, wilber und leichtsinniger Mann war, ber zudem die ganze Welt durchzogen mährend zwanzig Jahren und nun weiß ber Himmel welch' ein fremdartiger und erschrecklicher Cumpan sein mochte. "Wo fommt er denn her? was will er, wie sieht er benn aus, was will er benn? sagte Frig, und die Mutter erwiederte: »Er scheint irgend ein Glück gemacht und was erschnappt zu haben und nun kommt er mit Geberben

dahergefahren, als ob er uns in Gnaden auf= fressen wollte! Fremd und wild sieht er aus, aber er ift der Alte, das hab' ich gleich gesehen.« Frig war aber jest doch neugierig und ging festen Schrittes die Treppe hinauf und auf die Wohnstube zu, während die Mutter in die Küche buschte und auf einem andern Wege fast gleich= zeitig in die Stube trat; benn das dünfte sie nun der beste Lohn und Triumph für alle Mühsal, zu seben, wie ihrem Manne ber eigne Sohn, den sie erzogen, entgegentrat. Als Frit die Thur öffnete und eintrat, sah er einen großen schweren Mann am Tische sigen, der ihm wohl er selbst zu sein schien, wenn er zwanzig Jahre älter wäre. Der Fremde war fein aber unor= dentlich gekleidet, hatte etwas Ruhigtropiges in seinem Wesen und boch etwas Unstätes in sei= nem Blide, als er jest aufstand und ganz er= schrocken sein junges Ebenbild eintreten sah, hoch aufgerichtet und nicht um eine Linie fürzer, als er selbst. Aber um das Haupt des Jungen wehten starke goldne Locken, und während sein Angesicht eben so ruhig tropig drein sah, wie das des Alten, erröthete er bei aller Kraft doch

in Unschuld und Bescheidenheit. Als ber Alte ihn mit der verlegenen Unverschämtheit der Ber= fahrenen ansah und sagte: So wirst Du also mein Sohn sein? schlug der Junge die Augen nieder und sagte: Ja, und Ihr seid also mein Bater? Es freut mich, Euch endlich zu sehen! Dann schaute er neugierig empor und betrachtete gutmüthig den Alten; als dieser aber ihm nun die Hand gab und die seinige mit einem prah= lerischen Druck schüttelte, um ihm seine große Kraft und Gewalt anzukunden, erwiederte ber Sohn unverweilt diesen Druck, so daß die Ge= walt wie ein Blig in den Arm des Alten zurückftrömte und den ganzen Mann gelinde er= Als aber vollends der Junge nun schütterte. mit ruhigem Anstand ben Alten zu seinem Stuble zurückführte und ihn mit freundlicher Bestimmts heit zu sigen nöthigte, da ward es dem Zurude gekehrten ganz wunderlich zu Muth, ein solch wohlgerathenes Ebenbild vor sich zu sehen, das er selbst und doch wieder ganz ein anderer war. Frau Regula sprach beinahe kein Wort und ergriff den klugen Ausweg, den Mann auf seine Beise zu ehren, indem sie ihn reichlich bewirthete

und fich mit dem Vorweisen und Einschenken ihres besten Weines zu schaffen machte. Dadurch wurde seine Verlegenheit, als er so zwischen seiner Frau und seinem Sohne saß, etwas ge= milbert, und das Loben des guten Weines gab ihm Beranlaffung, die Bermuthung auszusprechen, daß es also mit ihnen gut stehen musse, wie er zu feiner Befriedigung ersebe, mas benn ben besten Übergang gab zu der Auseinandersetzung ihrer Berhältnisse. Frau und Sohn suchten nun nicht ängstlich zurückzuhalten und heimlich zu thun, sondern sie legten ihm offen ben Stand ihres Hauses und ihres Bermögens dar; Fris holte die Bücher und Papiere herbei und wies ibm die Dinge mit solchem Berstand und Klar= beit nach, daß er erstaunt die Augen aufsperrte über die gute Geschäftsführung und über die Boblhabenheit seiner Familie. Indessen recte er sich empor und sprach: Da steht Ihr ja berrlich im Zeuge und habt Euch gut gehalten, was mir lieb ift. Ich komme aber auch nicht mit leeren Sänden und habe mir einen Pfennig erworben, durch Fleiß und Rührigkeit! Und er zog einige Wechselbriefe hervor, so wie einen mit

Gold angefüllten Gurt, was er alles auf den Tisch warf, und es waren allerdings einige tau= send Gulden oder Thaler. Allein er hatte sie nicht nach und nach erworben und verschwieg weislich, daß er diese Habe auf einmal durch irgend einen Glücksfall erwischt, nachdem er sich lange genug ärmlich berumgetrieben in allen nordamerikanischen Staaten. "Dies wollen wir, fagte er, nun fogleich in das Geschäft fteden und mit vereinten Kräften weiter schaffen; denn ich habe eine ordentliche Lust, hier, da es nun geht, wieder an's Zeug zu gehen und den hun= den etwas vorzuspielen, die mich damals fortge= trieben. Gein Sohn schenkte ihm aber ruhig ein anderes Glas Wein ein und sagte: Bater, ich wollte Euch rathen, daß Ihr vor der Hand Euch ausruhet und es Euch wohl sein lasset. Eure Schulden sind längst bezahlt und so könnet Ihr Euer Geldchen gebrauchen wie es Euch gut dünkt und ohne dies soll es Euch an nichts bei uns fehlen! Was aber bas Geschäft betrifft, so habe ich selbiges von Jugend auf gelernt und weiß nun, woran es lag, daß es Euch damals mißlang. Ich muß aber freie Hand darin ha-

ben, wenn es nicht abermals rückwärts geben soll. Wenn es Euch Lust macht hie und da ein wenig mitzuhelfen und Euch die Sache anzusehen, so ift es zu Eurem Zeitvertreib hinreichend, daß Ihr es thut. Wenn Ihr aber nicht nur mein Bater, sondern sogar ein Engel vom Himmel wäret, so würde ich Euch nicht zum förmlichen Antheilhaber annehmen, weil Ihr bas Werk nicht gelernt habt und, verzeiht mir meine Un= höflichkeit, nicht versteht!" Der Alte wurde durch diese Rede höchst verstimmt und verlegen, wußte aber nichts darauf zu erwiedern, da sie mit großer Bestimmtheit gesprochen war, und er sah, daß sein Sohn wußte was er wollte. pactte seine Reichthümer zusammen und ging aus, sich in der Stadt umzusehen. Er ging in ver= schiedene Wirthshäuser, allein er fand da ein neues Geschlecht an der Tagesordnung und seine alten Genossen waren alle längst in die Dunkels heit zurückgetreten. Zudem hatte er in Amerika andere Manieren bekommen. doch etwas Gr hatte sich gewöhnen muffen, sein Gläschen ste= hend zu trinken, um unverweilt dem Drange

und der einfilbigen Jagd des Lebens wieder nachzugehen; er hatte ein tüchtiges raftloses Arbeiten wenigstens mit angesehen und sich unter den Amerikanern ein wenig abgerieben, so daß ihm diese ewige Sixerei und Schwägerei nun selbst nicht mehr zusagte. Er fühlte, daß er in seis nem wohlbestellten Hause doch besser aufgehoben wäre, als in diesen Wirthshäusern und kehrte unwillfürlich dahin zurück, ohne zu wissen, ob dort bleiben oder wieder fortgehen solle? So ging er in die Stube die man ihm eingeräumt; bort warf ber alternde Mann seine Baarschaft unmuthig in einen Winkel, setzte sich ritt= lings auf einen Stuhl, sentte ben großen betrübten Kopf auf die Lehne und fing ganz bitterlich an zu weinen. Da trat seine Frau herein, sah, daß er sich elend fühlte und mußte sein Elend achten. So wie sie aber wieder etwas an ihm achten konnte, kehrte ihre Liebe augenblicklich zurud. Sie sprach nicht mit ibm, blieb aber den übrigen Theil des Tages in der Kammer, ordnete erst bies und jenes zu seiner Bequemlichkeit und setzte sich endlich mit ihrem

Strickeug schweigend an's Fenster, indem sich erft nach und nach ein Gespräch zwischen ben lange getrennten Cheleuten entwickelte. Was sie gesprochen, wäre schwer zu schildern, aber es ward Beiden wohler zu Muth und der alte Herr ließ sich von da an von seinem wohlerzo= genen Sohne nachträglich noch ein Bischen er= ziehen und leiten ohne Widerrede und ohne daß der Sohn sich eine Unfindlichkeit zu Schulden kommen ließ. Aber ber seltsame Kursus dauerte nicht einmal sehr lange, und der Alte ward boch noch ein gelaffener und zuverlässiger Theilnehmer an der Arbeit, mit manchen Ruhepunkten und fleinen Abschweifungen, aber ohne dem blühenden Hausstande Nachtheile oder Unehre zu bringen. Sie lebten alle zufrieden und wohlbegütert und das Geblüt der Frau Regula Amrain wucherte so fräftig in diesem Hause, daß auch die zahl= reichen Kinder des Fritz vor dem Untergang ge= Sie selbst streckte sich, als sie sichert blieben. starb, im Tode noch stolz aus, und noch nie ward ein so langer Frauensarg in die Kirche getragen und der eine so edle Leiche barg zu

Seldwyla. Das Beste an ihrem Charafter, von ihren Meinungen und Reden aber ist, daß diesselben durchaus nicht etwa ersuuden, sondern in einer wirklich lebendigen Frau begründet gewessen sind.

## Romeo und Iulia auf dem Dorfe.

Auch diese Geschichte zu erzählen, würde eine müssige Ersindung sein, wenn sie nicht auf einem wahren Vorfall beruhte, zum Beweise, wie tief im Menschenleben jede der schönen Fasbeln wurzelt, auf welche ein großes Dichterwerk gegründet ist. Die Zahl solcher Fabeln ist mäßig, gleich der Zahl der Metalle, aber sie ereignen sich immer wieder auß Neue mit veränderten Umständen und in der wunderlichsten Verkleidung.

An dem schönen Flusse, der eine halbe Stunde entfernt an Seldwyl vorüberzieht, erhebt sich eine weitgedehnte Erdwelle und verliert sich, selber wohlbebaut, in der fruchtbaren Ebene. Fern an ihrem Fuße liegt ein Dorf, welches manche große Bauernhöse enthält und über die sanste Anhöhe lagen vor Jahren drei prächtige

lange Ader weithingestreckt, gleich drei riesigen Bändern nebeneinander. Un einem sonnigen Sep= tembermorgen pflügten zwei Bauern auf zweien dieser Acer, und zwar auf jedem der beiden äußersten; der mittlere schien seit langen Jahren brach und wüst zu liegen, benn er war mit Steinen und hohem Unfraut bedeckt und eine Welt von geflügelten Thierchen summte ungestört über ihm. Die Bauern aber, welche zu beiden Seiten hinter ihrem Pfluge gingen, waren lange knochige Männer von ungefähr vierzig Jahren und verfündeten auf den ersten Blick den sichern gutbesorgten Bauersmann. Sie trugen furze Kniehosen von starkem Zwillich, an dem jede Falte ihre unveränderliche Lage hatte und wie in Stein gemeißelt aussah. Wenn sie, auf ein Hinderniß stoßend, den Pflug fester faßten, so zitterten die groben Hemdärmel von der leichten Erschütterung, indessen die wohlrasirten Gesichter ruhig und aufmerksam, aber ein wenig blinzelnd in den Sonnenschein vor sich hinschauten, die Furche bemaßen oder auch wohl zuweilen sich umsahen, wenn ein fernes Geräusch bie Stille Landes unterbrach. Langsam und deg mit

einer gewissen natürlichen Zierlichkeit setzten sie einen Fuß um den andern vorwärts feiner sprach ein Wort, außer wenn er etwa dem Anechte, der die vier stattlichen Pferde an= trieb, eine Anweisung gab. So glichen sie einander vollkommen in einiger Entfernung, benn fie stellten die ursprüngliche Art dieser Gegend dar, und man hätte sie auf den ersten Blick nur daran unterscheiden können, daß der Eine den Zipfel seiner weißen Kappe nach vorn trug, der Andere aber hinten im Nacken hängen hatte. Aber das wechselte zwischen ihnen ab, indem sie in der entgegengesetzten Richtung pflügten; denn wenn sie oben auf der Höhe zusammentrafen und an einander vorüberkamen, so schlug bem, welcher gegen den frischen Oftwind ging, Bipfelfappe nach hinten über, während sie bei dem Andern, der den Wind im Rücken hatte, fich nach vorne sträubte. Es gab auch jedesmal einen mittleren Augenblick, wo die schimmernden Mügen aufrecht in der Luft schwankten und wie zwei weiße Flammen gen himmel züngelten. So pflügten Beide ruhevoll und es war schön anzu= sehen in der stillen golbenen Septembergegend,

wenn sie so auf der Höhe an einander vorbeis zogen, still und langsam und sich mälig von einander entfernten, immer weiter auseinander, bis Beide wie zwei untergehende Gestirne hinter die Wölbung des Hügels hinabgingen und verschwanden, um eine gute Weile barauf wieder zu erscheinen. Wenn sie einen Stein in ihren Furchen fanden, so warfen sie benselben auf ben wüsten Ader in der Mitte mit läffig fräftigem Schwunge, was aber nur selten geschah, ba berselbe schon fast mit allen Steinen belgstet-war, welche überhaupt auf ben Nachbaräckern zu finben gewesen. So war der lange Morgen zum Theil vergangen, als von dem Dorfe her ein kleines artiges Fuhrwerklein sich näherte, welches kaum zu sehen war, als es begann, die gelinde Das war ein grün Höhe heran zu kommen. bemaltes Kinderwägelchen, in welchem die Kinder ber beiden Pflüger, ein Knabe und ein kleines Ding von Mädchen, gemeinschaftlich ben Bormittagsimbiß heranfuhren. Für jeden Theil lag ein schönes Brod, in eine Serviette gewickelt, eine Kanne Wein mit Gläsern und noch irgend ein Zuthätchen in dem Wagen, welches die zärt-

liche Bäuerin für ben fleißigen Meister mitgesandt, und außerdem waren ba noch verpact allerlei seltsam gestaltete angebissene Apfel und Birnen, welche bie Kinder am Wege aufgelesen, und eine völlig nacte Puppe mit nur einem Bein und einem verschmierten Gesicht, welche wie ein Fräulein zwischen den Broben saß und sich behaglich fahren ließ. Dies Fuhrwerk hielt nach manchem Anstoß und Aufenthalt endlich auf der Höhe im Schatten eines jungen Lindengebusches, welches da am Rande des Feldes stand, und nun konnte man die beiden Fuhrleute näher betrachten. Es war ein Junge von sieben Jahren und ein Dirnchen von fünfen, beide gesund und munter und weiter war nichts Auffälliges an ihnen, als daß beide sehr hübsche Augen hatten und das Mädchen dazu noch eine bräun= liche Gesichtsfarbe und ganz frause dunkle Haare, welche ihm ein feuriges und treuherziges Anse= hen gaben. Die Pflüger waren jest auch wie= der oben angekommen, steckten den Pferden et= was Klee vor und ließen die Pflüge in der halb vollendeten Furche stehen, während sie als gute Nachbaren sich zu dem gemeinschaftlichen Imbiß

begaben und sich da zuerst begrüßten; denn bis= lang hatten sie sich noch nicht gesprochen an die= sem Tage.

Wie nun die Männer mit Behagen ihr Frühstück einnahmen und mit zufriedenem Wohlswollen den Kindern mittheilten, die nicht von der Stelle wichen, so lange gegessen und getrunsten wurde, ließen sie ihre Blicke in der Nähe und Ferne herumschweisen und sahen das Städtschen räucherig glänzend in seinen Bergen liegen; denn das reichliche Mittagsmahl, welches die Seldwyler alle Tage bereiteten, pflegte ein weitshin scheinendes Silbergewölf über ihre Dächer emporzutragen, welches lachend an ihren Bergen hinschwebte.

Die Lumpenhunde zu Seldwyl kochen wiester gut!a sagte Manz, der eine der Bauern, und Marti, der andere erwiederte: "Gestern war Einer bei mir wegen des Ackers hier.a "Aus dem Bezirksrath? bei mir ist er auch geswesen!a sagte Manz. "So? und meinte wahrsscheinlich auch, du solltest das Land benugen und den Herren die Pacht zahlen?a "Ja, bis es sich entschieden habe, wem der Acker gehöre und

was mit ihm anzufangen sei. Ich habe mich aber bedankt, das verwilderte Wesen für einen Andern herzustellen und sagte, sie sollten den Ader nur verkausen und den Ertrag ausheben, dis sich ein Eigenthümer herausgestellt, was wohl nie geschehen wird, denn was einmal auf der Kanzlei zu Seldwyl liegt, hat da gute Weile und überdem ist die Sache schwer zu entscheiden. Die Lumpen möchten indessen gar zu gern etwas zu naschen bekommen durch den Pachtzins, was sie freilich mit der Verkaufssumme auch thun könnten; allein wir würden und hüten, dasselbe zu hoch hinauf zu treiben und wir wüsten dann doch was wir hätten und wem das Land ges hört!"

»Ganz so meine ich auch und habe dem Steckleinspringer eine ähnliche Antwort gegeben!«

Sie schwiegen eine Weile, dann sing Manz wiederum an: "Schad' ist es aber doch, daß der gute Boden so daliegen muß, es ist nicht zum Ansehen, das geht nun schon in die zwanzig Jahre so und keine Seele fragt darnach; denn hier im Dorf ist Niemand, der irgend einen Anspruch auf den Acker hat, und Niemand weiß auch, wo die Kinder des verdorbenen Tromspeters hingekommen sind.«

Wenn ich den schwarzen Geiger ansehe, der sich bald bei den Heimatlosen aufhält, bald in den Dörfern zum Tanz aufspielt, so möchte ich dars auf schwören, daß er ein Enkel des Trompeters ist, der freilich nicht weiß, daß er noch einen Acker hat. Was thäte er aber damit? Einen Monat lang sich besausen und dann nach wie vor! Zudem, wer dürfte da einen Wint geben, da man es doch nicht sicher wissen kann!

»Da könnte man eine schöne Geschichte ansrichten! antwortete Manz, wir haben so genug zu thun, diesem Geiger das Heimatsrecht in unserer Gemeinde abzustreiten, da man uns den Fepel sortwährend aushalsen will. Haben sich seine Altern einmal unter die Heimatlosen begesben, so mag er auch dableiben und dem Kesselvolf das Geigelein streichen. Wie in aller Welt können wir wissen, daß er des Trompeters Sohenessohn ist? Was mich betrifft, wenn ich den Alten auch in dem dunklen Gesicht vollkommen zu erkennen glaube, so sage ich: irren ist menschs

lich, und das geringste Fetchen Papier, ein Stücklein von einem Taufschein würde meinem Gewissen besser thun, als zehn sündhafte Mensschengesichter! «

»Eia, sicherlich! sagte Marti, er sagt zwar, er sei nicht Schuld, daß man ihn nicht getauft habe! Aber sollen wir unsern Taufstein tragbar machen und in den Wäldern herumtragen? Nein, er steht sest in der Kirche und dafür ist die Todtenbahre tragbar, die draußen an der Mauer . hängt. Wir sind schon übervölkert im Dorf und brauchen bald zwei Schulmeister!"

Hiemit war die Mahlzeit und das Zwiegesspräch der Bauern geendet und sie erhoben sich, den Rest ihrer heutigen Vormittagsarbeit zu vollsbringen. Die beiden Kinder hingegen, welche schon den Plan entworfen hatten, mit den Bästern nach Hause zu ziehen, zogen ihr Fuhrwerf unter den Schutz der jungen Linden und begaben sich dann auf einen Streiszug in dem wilden Acker, da derselbe mit seinen Unkräutern, Stausden und Steinhausen eine ungewohnte und merkswürdige Wildniß darstellte. Nachdem sie in der Mitte dieser grünen Wildniß einige Zeit hinges

wandert, Hand in Hand, und fich daran belustigt, die perschlungenen Hände über die hoben Distelstauden zu schwingen, ließen sie sich endlich im Schatten einer solchen nieber und bas Mäd= den begann, seine Puppe mit den langen Blättern des Wegefrautes zu befleiden, so daß fie einen schönen grünen und ausgezackten Rock bekam; eine einsame rothe Mohnblume, die da noch blühte, wurde ihr als Haube über den Ropf gezogen und mit einem Grase festgebunden, und nun sah die kleine Person aus wie eine Zauberfrau, besonders nachdem sie noch ein Halsband und einen Gürtel von kleinen rothen Beerchen erhalten. Dann wurde sie hoch in die Stengel der Distel gesetzt und eine Weile mit pereinten Blicken angeschaut, bis der Knabe sie genugsam besehen und mit einem Steine berunterwarf. Dadurch gerieth aber ihr Put in Un= ordnung und das Mädchen entkleidete sie schleunigst, um fie aufs Neue zu schmücken; doch als die Puppe eben wieder nackt und blos war und nur noch der rothen Haube sich erfreuete, entriß der wilde Junge seiner Gefährtin das Spielzeug und warf es hoch in die Luft. Das Mädchen

sprang klagend barnach, allein der Knabe fing die Puppe zuerst wieder auf, warf sie auf's Neue empor und indem das Mädchen sie ver= geblich zu haschen bemühte, neckte er es auf diese Beise eine gute Zeit. Unter seinen händen aber nahm die fliegende Puppe Schaden und zwar am Knie ihres einzigen Beines, allwo ein kleines Loch einige Kleikörner durchsickern ließ. Raum bemerkte der Peiniger dies Loch, so ver= bielt er sich mäuschenstill und war mit offenem Munde eifrig beflissen, das Loch mit seinen Räs geln zu vergrößern und dem Ursprung der Kleie nachzuspüren. Seine Stille erschien bem armen Mädchen höchst verdächtig und es drängte sich herzu und mußte mit Schrecken sein boses Beginnen gewahren. "Sieh mal!" rief er und schlenkerte ihr das Bein vor der Nase herum, daß ihr die Kleie in's Gesicht flog, und wie sie danach langen wollte und schrie und flehte, sprang er wieder fort und ruhte nicht eher, bis das ganze Bein dürr und leer herabhing als eine traurige Hülse. Dann warf er das mißhandelte Spielzeug bin und stellte sich höchst frech und gleichgültig, als die Kleine sich weinend auf die Puppe warf und dieselbe in ihre Schürze hüllte. Sie nahm sie aber wieder hervor und betrachtete wehselig die Armste und als sie bas Bein sab, fing sie abermals an laut zu weinen, benn basselbe hing an dem Rumpfe nicht anders, denn das Schwänzchen an einem Molche. Als sie gar so unbändig weinte, ward es dem Übelthäs ter endlich etwas übel zu Muth und er stand in Angst und Reue vor der Klagenden, und als sie dies merkte, hörte sie plöglich auf und schlug ihn einigemal mit der Puppe und er that als ob es ihm weh thäte und schrie au! so natür= lich, daß sie zufrieden war und nun mit ihm gemeinschaftlich bie Zerstörung und Zerlegung Sie bohrten Loch auf Loch in den fortsette. Marterleib und ließen aller Enden die Kleie ent= strömen, welche sie sorgfältig auf einem flachen Steine zu einem Bäufchen sammelten, umrührten und aufmerksam betrachteten. Das einzige Feste, was noch an der Puppe bestand, war der Kopf mußte jest vorzüglich die Aufmerksamkeit der Kinder erregen; sie trennten ihn sorgfältig los von dem ausgequetschten Leichnam und gud= ten erstaunt in sein hohles Innere. Als sie die

bedenkliche Höhlung sahen und auch die Kleie sahen, war es der nächste und natürlichste Ge= dankensprung, den Kopf mit der Kleie auszu= füllen, und so waren die Fingerchen der Kinder nun beschäftigt, um die Wette Kleie in den Ropf zu thun, so daß zum ersten Mal in seinem Le= ben etwas in ihm steckte. Der Knabe mochte es aber immer noch für ein todtes Wissen hal= ten, weil er plöglich eine große blaue Fliege sing und, die summende zwischen beiden hohlen händen haltend, bem Mädchen gebot, den Kopf von der Kleie zu entleeren. Hierauf wurde die Fliege hineingesperrt und das Loch mit Gras verstopft. Die Kinder hielten den Kopf an die Ohren und setzten ihn dann feierlich auf einen Stein; da er noch mit der rothen Mohnblume bebeckt war, so glich ber Tönenbe jest einem weißsagenden Haupte und die Kinder lauschten in tiefer Stille seinen Kunden und Mährchen, indessen sie sich umschlungen hielten. Aber seder Prophet erweckt Grauen und Undank, das we= nige Leben in dem dürftig geformten Bilde er= weckte die menschliche Grausamkeit in den Kin= dern und es wurde beschlossen, das Haupt zu

begraben. So machten sie ein Grab und legten den Kopf, ohne die gefangene Fliege um ihre Meinung zu befragen, hinein, und errichteten dem Grabe ein ansehnliches Denkmal von Keldsteinen. Dann empfanden sie einiges Grauen, da sie etwas Geformtes und Belebtes begraben hatten, und entfernten fich ein gutes Stud von ber unheimlichen Stätte. Auf einem ganz mit grünen Kräutern bedecten Plätchen legte das Dirnchen auf den Rücken, da es mude war, und begann in eintöniger Beise einige Worte zu singen, immer die nämlichen, und ber Junge kauerte baneben und half, indem er nicht wußte, ob er auch vollends umfallen solle, so lässig und müssig war er. Die Sonne schien dem singenden Mädchen in den geöffneten Mund, beleuchtete bessen blendendweiße Zähnchen durchschimmerte die runden Purpurlippen. Anabe sah die Zähne und dem Mädchen den Kopf haltend und beffen Zähnchen neugierig untersuchend, rief er: Rathe, wie viele Zähne hat man? bas Mädchen besann sich einen Augenblick, als ob es reiflich nachzählte, und sagte bann auf Gerathe= wohl: Hundert! "Nein, zwei und dreißig!" rief

er, »wart, ich will einmal zählen!" ba zählte er die Zähne des Kindes und weil er nicht zwei und dreißig herausbrachte, so fing er immer wieber von Neuem an. Das Mädchen hielt lange still, als aber ber eifrige Zähler nicht zu Ende kam, raffte es sich auf und rief: nun will ich Deine zählen!" Run legte fich ber Bursche hin in's Kraut, das Mädchen über ihn, ums schlang seinen Kopf, er sperrte das Maul auf, und es zählte: Eins, zwei, sieben, fünf, zwei, eins; benn die kleine Schöne konnte noch nicht zählen. Der Junge verbesserte sie und gab ihr Anweisung, wie sie zählen solle, und so fing auch sie unzählige Mal von Neuem an und das Spiel schien ihnen am besten zu gefallen von allem, was sie beut unternommen. Endlich aber sank das Mädchen ganz auf den kleinen Rechenmeister nieder und die Kinder schliefen ein in ber hellen Mittagssonne.

Inzwischen hatten die Väter ihre Äcker fertig gepflügt und in frischduftende braune Fläche umgewandelt. Als nun, mit der letzten Furche zu Ende gekommen, der Knecht des Einen halten wollte, rief sein Meister: Was hältst Du? Kehr'

noch einmal um! "Wir sind ja fertig!" sagte der Knecht. "Halt's Maul und thu' wie ich dir sage!" der Meister. Und sie kehrten um und rissen eine tüchtige Furche in den mittleren herrenlosen Acker hinein, daß Kraut und Steine flogen. Der Bauer hielt sich aber nicht mit der Beseitigung derselben auf, er mochte denken, hiezu sei noch Zeit genug vorhanden, und er begnügte sich, für heute die Sache nur aus dem Gröbsten zu thun. So ging es rasch die Höhe empor in sanftem Bogen, und als man oben angelangt und das liebliche Windeswehen eben wieder den Kappenzipfel des Mannes zurück= warf, pflügte auf ber anderen Seite der Nachbar vorüber mit dem Zipfel nach vorn und schnitt ebenfalls eine ansehnliche Furche vom mittleren Acker, daß die Schollen nur so zur Seite flogen. Jeder sah wohl, was der andere that, aber keiner schien es zu sehen und sie ent= schwanden sich wieder, indem jedes Sternbild still am andern vorüberging und hinter diese runde Welt hinabtauchte. So gehen die Weberschiffchen des Geschickes an einander vorbei und "was er webt, das weiß kein Weber!"

Es fam eine Ernte um die andere und jede sah die Kinder größer und schöner und ben herrenlosen Acker schmäler zwischen seinen breit-Nachbaren. Mit sebem gewordenen Pflügen wurde ihm hüben und drüben eine Furche abge= rissen, ohne daß ein Wort darüber gesprochen wurde und ohne daß ein Menschenauge den Fre= vel zu sehen schien. Die Steine wurden immer mehr zusammengedrängt und bildeten schon einen ordentlichen Grat der ganzen gänge des Ackers nach, und das wilde Gewächs barauf war schon so hoch, daß die Kinder, obgleich sie gewachsen waren, sich nicht mehr seben konnten, wenn eines dies= und das andere senseits ging. Denn sie gingen nun nicht mehr gemeinschaftlich auf bas Feld, da der zehnjährige Salomon oder Sali, wie er genannt wurde, sich schon wacker auf Seite der größeren Burschen und der Männer hielt, und das braune Brenchen, obgleich es ein feuriges Dirnchen war, mußte bereits unter ber Obhut seines Geschlechts geben, sonft wäre es von ben andern als ein Bubenmädchen ausge= lacht worden. Dennoch nahmen sie während je= der Ernte, wenn alles auf den Ackern war, ein=

mal Gelegenheit, den wilden Steinkamm, der sie trennte, zu besteigen und sich gegenseitig von demselben herunterzustoßen. Wenn sie auch sonst keinen Verkehr mehr mit einander hatten, so schien diese jährliche Ceremonie um so sorglicher gewahrt zu werden, als sonst nirgends die Felster ihrer Väter zusammenstießen.

Indessen sollte der Acker doch endlich verkauft und der Erlös einstweilen gerichtlich auf= Die Versteigerung fand an gehoben werden. Drt und Stelle statt, wo sich aber nur einige Gaffer einfanden außer den Bauern Manz und Marti, da Niemand Luft hatte, das seltsame Stücken zu erstehen und zwischen ben zwei Rachbaren zu bebauen. Denn obgleich diese zu den besten Bauern des Dorfes gehörten und nichts weiter gethan hatten, als was zwei Drittel der Übrigen unter diesen Umständen auch gethan haben würden, so sah man sie boch jest stillschweigend darum an und Niemand wollte zwischen ihnen eingeklemmt sein mit bem geschmä= lerten Waisenfelde. Die meisten Menschen sind fähig ober bereit, ein in den Lüften umgehendes Unrecht zu verüben, wenn sie mit der Nase dar-

auf stoßen; so wie es aber von Einem began= gen ist, sind die Übrigen froh, daß sie es doch nicht gewesen sind, daß die Bersuchung nicht sie betroffen hat, und sie machen nun den Auserwähl= ten zu dem Schlechtigkeitsmesser ihrer Eigenschaf= ten und behandeln ihn mit zarter Scheu als einen Ableiter des Übels, der von den Göttern gezeichnet ift, während ihnen zugleich noch ber Mund mäffert nach den Bortheilen, die er babei genoffen. Manz und Marti waren also die ein= zigen, welche ernstlich auf den Acer boten, und nach einem ziemlich hartnäckigen Überbieten erstand ihn Manz und er wurde ihm zugeschlagen. Beamten und die Gaffer verloren sich vom Felde, die beiben Bauern, welche sich auf ihren Ackern noch zu schaffen gemacht, trafen beim Weggeben wieder zusammen und Marti sagte: »Du wirst nun bein Land, bas alte und bas neue, wohl zusammenschlagen und in zwei gleiche Stücke theilen? Ich hätte es wenigstens so gemacht, wenn ich das Ding befommen hätte.« werde es allerdings auch thun antwortete Manz, nbenn als Ein Acker würde mir das Stück zu groß sein. Doch was ich sagen wollte: Ich

habe bemerkt, daß Du neulich noch am untern Ende dieses Ackers, der sest mir gehört, schräg hineingesahren bist und ein gutes Dreieck abgesschnitten hast. Du hast es vielleicht gethan in der Meinung, Du werdest das ganze Stück an Dich bringen und es sei dann so wie so Dein-Da es nun aber mir gehört, so wirst Du wohl einsehen, daß ich eine solche ungehörige Einstrümmung nicht brauchen noch dulden kann, und wirst nichts dagegen haben, wenn ich den Strich wieder grad mache! Streit wird das nicht abgeben sollen! a

Marti erwiederte eben so kaltblütig, als ihn Manz angeredet hatte: "Ich sehe auch nicht wo Streit herkommen soll! Ich denke, Du hast den Acker gekauft, wie er da ist, wir haben ihn alle gemeinschaftlich besehen und er hat sich seit einer Stunde nicht um ein Haar verändert!"

»Larifari! sagte Manz, was früher gesches hen wollen wir nicht aufrühren! Was aber zu viel ist, ist zu viel und alles muß zuletzt eine ordentliche grade Art haben; diese brei Äcker sind von seher so grade neben einander gelegen, wie nach dem Richtscheit gezeichnet, es ist ein ganz absonderlicher Spaß von Dir, wenn Du nun einen solchen lächerlichen und unvernünftigen Schnörfel dazwischen bringen willst und wir beide würden einen Übernamen bekommen, wenn wir den krummen Zipfel da bestehen lassen. Er muß durchaus weg!«

Marti lachte und sagte: "Du hast ja auf einmal eine merkwürdige Furcht vor dem Gesspötte der Leute! das läßt sich aber ja wohl machen; mich genirt das Krumme gar nicht; genirt es Dich, gut, so machen wir es grad, aber nicht auf meiner Seite, das geb' ich Dir schriftlich, wenn Du willst!"

»Rede doch nicht so spaßhaft, sagte Manz, es wird wohl grad gemacht, und zwar auf Deis ner Seite, darauf kannst Du Gift nehmen! «

Das werden wir ja sehen und erleben!"
sagte Marti, und beide Männer gingen ausein=
ander, ohne sich weiter anzublicken, vielmehr
starrten sie nach verschiedener Richtung in's Blaue
hinaus, als ob sie da Wunder was für Merk=
würdigkeiten im Auge hätten, die sie betrachten
müßten mit Ausbietung aller ihrer Geisteskräfte.

Schon am nächsten Tage schickte Manz einen

Dienstbuben, ein Tagelöhnermädchen und sein eigenes Söhnchen Sali auf den Acer bin= aus, daß sie das wilbe Unfraut und Gestrüpp auszögen und auf Haufen brächten, damit nachdie Steine um so bequemer weggefahren werden könnten. Dies war eine Anderung in seinem Wesen, daß er den kaum eilfsährigen Jungen, der noch zu keiner Arbeit angehalten worden, nun mit hinaussandte, gegen die Einsprache der Mutter. Es schien, da er es mit ernsthaften und gesalbten Worten that, als ob er mit dieser Arbeitsstrenge gegen sein eigenes Blut das Unrecht betäuben wollte, in dem lebte, und welches nun begann, seine Folgen ruhig zu entfalten. Das ausgesandte Bölklein jätete inzwischen lustig an dem Unfraut und hadte mit Vergnügen an den wunderlichen Stauben und Pflanzen aller Art, die da seit Jahren Denn da es eine außerordentliche wucherten. gleichsam wilde Arbeit war, bei der keine Regel und keine Sorgfalt erheischt wurde, so galt sie als eine Lust. Das wilde Zeug, an der Sonne gedorrt, wurde aufgehäuft und mit großem Jubel verbrannt, daß der Qualm weithin sich ver=

breitete und die jungen Leutchen darin herum= sprangen, wie beseffen. Dies war das lette Freudenfest auf dem Unglücksfelde, und das junge Brenchen, Martis Tochter, fam auch hinausgeschli= den und half tapfer mit. Das Ungewöhnliche dieser Begebenheit und die lustige Aufregung gaben einen guten Anlaß, sich seinem kleinen Jugend=" gespielen wieder einmal zu nähern, und die Kin= der waren recht glücklich und munter bei ihrem Es kamen noch andere Kinder hinzu und es sammelte sich eine ganze vergnügte Ge= sellschaft; doch immer, sobald sie getrennt wurden, suchte Sali alsobald wieder neben Brenchen zu gelangen, und dieses wußte desgleichen immer vergnügt lächelnd zu ihm zu schlüpfen, und es war beiden Kreaturen, wie wenn dieser herrliche Tag nie enden müßte und fönnte. Doch der alte Manz kam gegen Abend herbei, um zu seben, was sie ausgerichtet, und obgleich sie fertig waren, so schalt er doch ob dieser Lustbar= feit, und scheuchte bie Gesellschaft auseinander. Zugleich zeigte sich Marti auf seinem Grund und Boden und, seine Tochter gewahrend, pfiff er derselben schrill und gebieterisch durch den

Finger, daß sie erschrocken hineilte, und er gab ihr, ohne zu wissen warum, einige Ohrseigen, also daß beide Kinder in großer Traurigkeit und weinend nach Hause gingen, und sie wußten jest eigentlich so wenig warum sie so traurig waren, als warum sie vorhin so vergnügt gewesen; denn die Rauheit der Väter, an sich ziemlich neu, war von den arglosen Geschöpfen noch nicht begriffen und konnte sie nicht tieser bewegen.

Die nächsten Tage war es schon eine härstere Arbeit, zu welcher Mannsleute gehörten, als Manz die Steine aufnehmen und wegsahren ließ. Es wollte kein Ende nehmen und alle Steine der Welt schienen da beisammen zu sein. Er ließ sie aber nicht ganz vom Felde wegsbringen, sondern jede Fuhre auf jenem streitigen Dreiede abwerfen, welches Marti schon säuberslich umgepstügt hatte. Er hatte vorher einen graden Strich gezogen als Grenzscheide und beslaftete nun dies Fledchen Erde mit allen Steisnen, welche beide Männer seit unvordenklichen Zeiten herübergeworfen, so daß eine gewaltige Pyramide entstand, welche wegzubringen Marti wohl bleiben lassen würde, dachte er. Marti

hatte dies am wenigsten erwartet; er glaubte, sein Gegner werde nach alter Weise mit dem Pfluge zu Werke gehen wollen und hatte daher abgewartet, die er ihn als Pflüger ausziehen sähe. Erst als die Sache schon beinahe fertig, hörte er von dem schönen Denkmal, welches Wanz da errichtet, rannte voll Wuth hinaus, sah die Beschwerung, rannte zurück und holte den Gemeindeamman, um vorläusig gegen den Steinhausen zu protestiren und den Fleck gerichtslich in Beschlag nehmen zu lassen, und von diesem Tage an lagen die zwei Bauern in Proces mit einander und ruhten nicht eher, die sie beide zu Grunde gerichtet waren.

Die Gedanken der sonst so wohlweisen Männer waren nun so kurz geschnitten wie Häcksel;
der beschränkteste Rechtssinn von der Welt erfüllte seden von ihnen, indem keiner begreisen
konnte noch wollte, wie der andere so offenbar
unrechtmäßig und willkührlich den fraglichen unbedeutenden Ackerzipfel an sich reißen könne. Bei
Manz kam noch ein wunderbarer Sinn für Symmetrie und parallele Linien hinzu und er fühlte
sich wahrhaft gekränkt durch den aberwißigen

Eigensinn, mit welchem Marti auf bem Dafein und muthwilligsten Schnörkels unsinnigsten beharrte. Beide aber trafen zusammen in der Überzeugung, daß der Andere, den Anderen so frech und plump übervortheilend, ihn nothwendig für einen verächtlichen Dummkopf halten muffe, ba man bergleichen etwa einem armen haltlosen Teufel, nicht aber einem aufrechten, flugen und wehrhaften Manne gegenüber sich erlauben könne, und Jeder sah sich in seiner wunderlichen Ehre gefränft und gab sich rückhaltlos der Leidenschaft bes Streites und bem baraus erfolgenden Berfalle hin und ihr Leben glich fortan der träumerischen Qual zweier Verdammten, welche auf einem schma= len Brette einen dunkeln Strom hinabtreibend fic befehden, in die Luft hauen und sich selber ans paden und vernichten, in der Meinung, sie bat= ten den Feind gefaßt. Da sie eine faule Sache hatten, so geriethen beide in die allerschlimmsten Hände von Tausendfünstlern, welche ihre dorbene Phantasie aufbliesen zu ungeheuren Blafen, die mit den nichtsnutigsten Dingen angefüllt wurden. Vorzüglich waren es die Spefulanten aus der Stadt Seldwyla, welchen dieser

handel ein gefundenes Effen war, und balb hatte seder ber Streitenden einen Anhang von Unterhändlern, Zuträgern und Rathgebern hinter welche alles baare Gelb auf hundert We= gen abzuziehen wußten. Denn das Fleckhen Erde mit dem Steinhaufen darüber, auf welchem bereits wieder ein Wald von Neffeln und Di= steln blühte, war nur noch der erste Keim ober der Grundstein einer verworrenen Geschichte und Lebensweise, in welcher die zwei Fünfzigsährigen noch andere Gewohnheiten und Sitten, Grund= fäße und Hoffnungen annahmen, als sie bisher geübt. Je mehr Gelb sie verloren, besto sehn= süchtiger wünschten sie welches zu haben, und je weniger sie hatten, besto hartnäckiger bachten sie reich zu werden und es dem andern zuvorzuthun. Sie ließen sich zu jedem Schwindel verleiten setzten auch Jahr aus Jahr ein in alle deutschen Lotterien, deren Loose massenhaft Seldwyla zirkulirten. Aber nie bekamen sie ei= nen Thaler Gewinnst zu Gesicht, sondern hörten immer vom Gewinnen anderer Leute und wie sie selbst beinahe gewonnen hätten, indessen diese Leidenschaft ein regelmäßiger Geldabfluß für

sie war. Bisweilen machten sich die Seldwyler den Spaß, beide Bauern, ohne ihr Wissen, am gleichen Loose Theil nehmen zu lassen, so daß beibe die Hoffnung auf Unterbrückung und Bernichtung des Andern auf ein und dasselbe Loos Sie brachten die Hälfte ihrer Zeit in ber Stadt zu, wo jeder in einer Spelunke sein Hauptquartier hatte, sich den Kopf aufblasen und zu den lächerlichsten Ausgaben und einem ungeschickten Schlemmen verleiten und ließ, bei welchem ihm heimlich doch selber das Herz blutete, also daß Beide, welche eigentlich nur in diesem Haber lebten, um für keine Dummköpfe zu gelten, nun solche von der besten Sorte barstellten und von Jebermann bafür angesehen Die andere Sälfte ber Zeit lagen sie verdrossen zu Hause oder gingen ihrer Arbeit nach, wobei sie bann durch ein tolles böses Überhasten und Antreiben das Versäumte einzuholen suchten und damit jeden ordentlichen und zuverläffigen Arbeiter verscheuchten. So ging es gewaltig rudwärts mit ihnen und ehe zehn Jahre vorüber, steckten sie Beide von Grund aus in Schulden und standen wie die Störche auf einem

Beine auf der Schwelle ihrer Besithumer, von der seder Lufthauch sie herunterwehte. Aber wie es ihnen auch erging, ber haß zwischen ihnen wurde täglich größer, da jeder den andern als den Urheber seines Unsterns betrachtete, als seis nen Erbfeind und ganz unvernünftigen Wibersacher, ben ber Teufel absichtlich in die Welt gesett habe, um ihn zu verberben. Sie spieen aus, wenn sie sich nur von weitem saben, kein Glieb ihres Hauses durfte mit Frau, Kind ober Gesinde des andern ein Wort sprechen, bei Ver= meidung der gröbsten Mißhandlung. Ihre Weiber verhielten sich verschieden bei dieser Berar= mung und Verschlechterung des ganzen Wesens. Die Frau des Marti, welche von guter Art war, hielt den Berfall nicht aus, härmte sich ab und starb, ebe ihre Tochter vierzehn Jahre alt war. Die Frau des Manz hingegen be= quemte sich der veränderten Lebensweise und um fich als eine schlechte Genoffin zu entfalten, hatte sie nichts zu thun, als einigen weiblichen Fehlern, die ihr von seher angehaftet, den Zügel schießen zu laffen und dieselben zu Lastern auszubilden. Ihre Naschhaftigkeit wurde zu wilber

Begehrlichkeit, ihre Zungenfertigkeit zu einem grundfalschen und verlogenen Schmeichels und Berläumdungswesen, mit welchem sie jeden Ausgenblick das Gegentheil von dem sagte, was sie dachte, alles hinter einander hetzte, und ihrem eigenen Manne ein X für ein U vormachte; ihre ursprüngliche Offenheit, mit der sie sich der unsschuldigeren Plauderei erfreut, ward nun zur abgehärteten Schamlosigkeit, mit der sie jenes falsche Wesen betrieb, und so, statt unter ihrem Manne zu leiden, drehte sie ihm eine Nase; wenn er es arg trieb, so machte sie es bunt, ließ sich nichts abgehen und gedieh zu der dicksten Blüthe einer Vorsteherin des zerfallenden Hauses.

So war es nun schlimm bestellt um die armen Kinder, welche weder eine gute Hoffnung für ihre Zukunft fassen konnten, noch sich auch nur einer lieblich frohen Jugend erfreuten, da überall nichts als Zank und Sorge war. Brenschen hatte anscheinend einen schlimmeren Stand, als Sali, da seine Mutter todt und es einsam in einem wüsten Hause der Tyrannei eines verwilderten Vaters anheimgegeben war. Als es

sechszehn Jahre zählte, war es schon ein schlank= gewachsenes ziervolles Mädchen; seine bunkel= braunen Haare ringelten sich unablässig fast bis über die blitzenden braunen Augen, dunkelrothes Blut durchschimmerte die Wangen des bräunlichen Gesichtes und glänzte als tiefer Purpur auf den frischen Lippen, wie man es selten sah und was dem dunklen Kinde ein eigenthümliches Ansehen und Kennzeichen gab. Feurige Lebensluft und Fröhlichkeit zitterte in jeder Fiber dieses Wesens; es lachte und war aufgelegt zu Scherz Spiel, wenn das Wetter nur im minbesten lieb= lich war, d. h. wenn es nicht zu sehr gequält wurde und nicht zu viel Sorgen hatte. Diese plagten es aber häufig genug; denn nicht nur hatte es den Kummer und das wachsende Elend bes Hauses mit zu tragen, sondern es mußte noch sich selber in Acht nehmen und mochte sich gern halbwegs orbentlich und reinlich kleiden, daß der Vater ihm die geringsten Mittel bazu geben wollte. So hatte Brenchen die größte Noth, seine anmuthige Person einigermaßen auszustaffiren, sich ein allerbescheibenstes Sonntags= fleid zu erobern und einige bunte, fast werthlose Halstückelchen zusammenzuhalten. Darum war das schöne wohlgemuthe junge Blut in jeder Weise gedemüthigt und gehemmt und konnte am wenigsten der Hoffahrt anheimfallen. Überdies hatte es bei schon erwachendem Verstande das Leiden und den Tod seiner Mutter gesehen und dies Andenken war ein weiterer Jügel, der seinem lustigen und seurigen Wesen angelegt war, so daß es nun höchst lieblich, unbedenklich und rührend sich ansah, wenn troß alledem das gute Kind bei sedem Sonnenblick sich ermunterte und zum Lächeln bereit war.

Sali erging es nicht so hart auf den ersten Anschein; denn er war nun ein hübscher und träftiger junger Bursche, der sich zu wehren wußte und dessen äußere Haltung wenigstens eine schlechte Behandlung von selbst unzulässig machte. Er sah wohl die üble Wirthschaft seiner Altern und glaubte sich erinnern zu können, daß es einst nicht so gemesen, ja er bewahrte noch das frühere Bild seines Vaters wohl in seinem Gedächtnisse als eines sesten, klugen und ruhigen Bauers, desselben Mannes, den er jest als einen grauen Narren, Händelführer und Müssiggänger

vor sich sah, ber mit Toben und Prahlen auf hundert thörichten und verfänglichen Wegen man= delte und mit seder Stunde rückwärts ruderte wie ein Krebs. Wenn ihm nun bies mißfiel und ihn oft mit Scham und Rummer erfüllte, mahrend es seiner Unerfahrenheit nicht klar war, wie die Dinge so gefommen, so wurden seine Sorgen wieder be= täubt durch die Schmeichelei, mit der ihn die Mutter behandelte. Denn um in ihrem Unwe= sen ungestörter zu sein und einen guten Partei= gänger zu haben, auch um ihrer Großthuerei zu genügen, ließ sie ihm zukommen was er wänschte, kleidete ihn sauber und prahlerisch und unterftügte ihn in allem, was er zu seinem Ber= gnügen vornahm. Er ließ sich dies gefallen ohne viel Dankbarkeit, da ihm die Mutter viel zu viel dazu schwagte und log, und indem er so wenig Freude daran empfand, that er lässig und ge= bankenlos, was ihm gefiel, ohne daß bies jeboch etwas Übles war, weil er für jest noch unbeschädigt war von dem Beispiele der Alten und das jugendliche Bedürfniß fühlte, im Gan= zen einfach, ruhig und leidlich tüchtig zu sein. Er war ziemlich genau so, wie sein Bater in diesem Alter gewesen war, und dieses flößte demfelben eine unwillfürliche Achtung vor bem Sohne ein, in welchem er mit verwirrtem Gewiffen und gepeinigter Erinnerung seine eigene Jugend Trop dieser Freiheit, welche Sali genoß, ward er seines Lebens boch nicht froh und fühlte wohl, wie er nichts Rechtes vor sich hatte und eben so wenig etwas Rechtes lernte, ba von einem zusammenhängenden und vernunftge= mäßen Arbeiten in Manzens Sause längst nicht Sein einziger Troft war mehr die Rebe war. baber, stolz auf seine Unabhängigkeit und einstweilige Unbescholtenheit zu sein, und in biefem Stolze ließ er die Tage tropig verstreichen und wandte die Augen von der Zufunft ab.

Der einzige Iwang, bem er unterworfen, war die Feindschaft seines Vaters gegen Alles, was Marti hieß und an diesen erinnerte. Doch wußte er nichts besseres, als daß Marti seinem Bater Schaden zugefügt und daß man in dessen Hause eben so seindlich gesinnt sei, und es selihm daher nicht schwer, weder den Marti noch seine Tochter anzusehen und seinerseits auch einen angehenden ziemlich gleichgültigen Feind vorzus

Rellen. Brenchen bingegen, welches mehr erbul= ben mußte, als Sali, und in seinem Hause viel verlassener war, fühlte sich weniger zu einer förmlichen Feindschaft aufgelegt und glaubte sich nur verachtet von bem wohlgekleideten und scheinbar glücklicheren Sali; beshalb verbarg sie sich vor ihm und wenn er irgendwo nur in Nähe war, so entfernte sie sich eilig, ohne daß er sich die Mühe gab ihr nachzublicken. tam es, daß er das Mädchen schon seit ein paar Jahren nicht mehr in der Nähe gesehen und gar nicht wußte, wie es aussah, seit es herangemachsen. Und doch wunderte es ihn zuweilen ganz gewaltig und wenn überhaupt von den Martis gesprochen wurde, so bachte er unwillfürlich nur an die Tochter, deren jetiges Aussehen ihm nicht beutlich und beren Andenken ihm gar nicht verhaßt war.

Doch war sein Bater Manz nun ber Erste von den beiden Feinden, der sich nicht mehr halten konnte und von Haus und Hof springen mußte. Dieser Bortritt rührte baher, daß er eine Frau besaß, die ihm geholsen und einen Sohn, der doch auch einiges mit brauchte, wäh-

rend Marti der einzige Verzehrer war in seinem wackeligen Königreich, und seine Tochter durfte wohl arbeiten wie ein Hausthierchen, aber nichts Manz aber wußte nichts anderes gebrauchen. anzufangen, als auf den Rath seiner Seldwyler Gönner in die Stadt zu ziehen und da sich als Wirth aufzuthun. Dies ist immer ein Elend anzusehn, wenn ein ehemaliger Landmann, der auf dem Felde alt geworden ift, mit den Trüm= mern' seiner Habe in eine Stadt zieht und da eine Schenfe ober Kneipe aufthut, um als letten Rettungsanker den freundlichen und gewandten Wirth zu machen, während es ihm nichts wenis ger als freundlich zu Muth ift. Als die Man= zen vom Hofe zogen, sah man erst, wie arm sie bereits waren; benn sie luben lauter alten und verfallenden Hausrath auf, dem man es ansah, daß seit vielen Jahren nichts erneuert und angeschafft worden war. Die Frau legte aber nichts besto minder ihren besten Staat an, als sie sich oben auf die Gerümpelfuhre setzte und machte ein Gesicht voller Hoffnungen, als fünftige Stadtfrau schon mit Verachtung auf die Dorfgenoffen herabsehend, welche voll Mitleid hinter den Secken

hervor dem bedenklichen Zuge zusahen. Denn sie nahm sich vor, mit ihrer Liebenswürdigkeit und Klugheit die ganze Stadt zu bezaubern, und was ihr versimpelter Mann nicht machen könne, das wolle sie schon ausrichten, wenn sie nur erft einmal als Frau Wirthin in einem stattlichen Dieser Gafthof bestand aber in Gasthofe säße. einer trübseligen Winkelschenke in einem abgeles genen schmalen Gäßchen, auf der eben ein Anderer zu Grunde gegangen war und welche die Seldwyler bem Manz verpachteten, 'da er noch einige hundert Thaler einzuziehen hatte. verkauften ihm auch ein paar Fäßchen säuerlichen Weines und das Wirthschaftsmobiliar, das aus einem Dugend weißen geringen Flaschen, ebenso= viel Gläsern und einigen tannenen Tischen und Banken bestand, welche einst blutroth angestrichen gewesen und jest vielfältig abgescheuert waren. Vor dem Fenster knarrte ein eiserner Reifen in einem Safen und in bem Reifen schenkte eine blecherne hand Rothwein aus einem Schöppchen in ein Glas. Überdies hing ein verdorrter Busch von Stechpalme über ber hausthure, was Mang alles mit in die Pacht bekam. Um deswillen war

er nicht so wohlgemuth wie seine Frau, sondern trieb mit schlimmer Ahnung und voll Ingrimm die mageren Pferde an, welche er vom neuen Bausern geliehen. Das letzte schäbige Knechtchen, das er gehabt, hatte ihn schon seit einigen Woschen verlassen. Als er solcher Weise absuhr, sah er wohl, wie Marti voll Hohn und Schadensfreude sich unsern der Straße zu schaffen machte, sluchte ihm und hielt denselben für den alleinisgen Urheber seines Unglückes. Sali aber, sobald das Fuhrwerk im Gange war, beschleunigte seine Schritte, eilte voraus und ging allein auf Seistenwegen nach der Stadt.

"Da wären wir!" sagte Manz, als die Fuhre vor dem Spelunkelein anhielt. Die Frau erschrack darüber, denn das war in der That ein betrübter Gasthof. Die Leute traten eilserzig unter die Fenster und vor die Häuser, um sich den neuen Bauernwirth anzusehen und machten mit ihrer Seldwyler Überlegenheit mitleidig spöttische Gesichter. Jornig und mit nassen Ausgen kerunter und lief, ihre Junge vorläusig wegend, in das Haus, um sich heute vornehm nicht wieder blicken

zu lassen; denn sie schämte sich des schlechten Geräthes und ber verdorbenen Betten, welche nun abgelaben wurden. Sali schämte sich auch, aber er mußte helfen und machte mit seinem Vater einen seltsamen Verlag in dem Gäßchen, auf welchem alsbald die Kinder der Falliten herumsprangen und sich über das verlumpete Bauernpack lustig machten. Im Hause aber sah es noch trübseliger aus und es glich einer voll= Die Wände waren kommenen Räuberhöhle. schlecht geweißtes feuchtes Mauerwerf, außer der bunklen unfreundlichen Gaststube mit ihren ehe= mals blutrothen Tischen waren nur noch ein paar schlechte Kämmerchen da, und überall hatte ber ausgezogene Vorgänger den trostlosesten Schmut und Kehricht zurückgelassen.

So war der Anfang und so ging es auch fort. Während der ersten Woche kamen, besonsders am Abend, wohl hin und wieder ein Tisch voll Leute aus Neugierde, den Bauernwirth zu sehen, und ob es da vielleicht einigen Spaß absexte. Am Wirth hatten sie nicht viel zu sehen, denn Manz war ungelent, starr, unfreundlich und melancholisch und wußte sich gar nicht zu

benehmen, wollte es auch nicht wiffen. Er füllte langsam und ungeschickt die Schöppchen, sie mürrisch vor die Gäste und versuchte etwas zu sagen, brachte aber nichts heraus. Desto eifriger warf sich nun seine Frau in's Geschirr und hielt die Leute wirklich einige Tage zusam= men, aber in einem ganz andern Sinne, als sie meinte. Die ziemlich dicke Frau hatte sich eine eigene Haustracht zusammengesetzt, in der fie unwiderstehlich zu sein glaubte. Zu einem leinenen naturfarbenen Landrock trug sie einen alten grunseibenen Spenser, eine baumwollene Schurze und einen schlimmen weißen Halsfragen. Von ihrem nicht mehr dichten Haar hatte sie an den possierliche Schneden gewickelt Schläfen in das Zöpfchen hinten einen hohen Kamm ge-So schwänzelte und tänzelte sie mit ans gestrengter Anmuth herum, spitte lächerlich das Maul, daß es süß ausschen sollte, hüpfte elastisch an die Tische hin und, das Glas oder den Teller mit gesalzenem Rase hinsepend, sagte sie lächelnd: "So so? so soli! herrlich herrlich, ihr Herren!" und solches dummes Zeug mehr; denn obwohl sie sonst eine geschliffene Zunge hatte, so wußte

sie jest doch nichts Gescheidtes vorzubringen, da fie fremd war und die Leute nicht fannte. Die Seldwyler von der schlechtesten Sorte, die da hockten, hielten die Hand vor den Mund, wollten vor Lachen ersticken, stießen sich unter bem Tisch mit den Füßen und sagten: "Pog tausig! das ist ja eine Herrliche!" "Eine Himmlische!" sagte ein Anderer »beim ewigen Hagel! es ist ber Mühe werth hieher zu kommen, so Eine haben wir lang nicht gesehen!" Ihr Mann bemerkte das wohl mit finsterem Blide; er gab ihr einen Stoß in die Rippen und flüsterte: nDu alte Kuh! Was machst Du benn?" "Störe mich nicht, sagte sie unwillig, Du alter Tol= patsch! siehst Du nicht, wie ich mir Mühe gebe und mit den Leuten umzugehen weiß? sind aber nur Lumpen von Deinem Anhang! Laß mich nur machen, ich will balb fürnehmere Rundschaft hier haben!" Dies alles war be= leuchtet von einem oder zwei dünnen Talglich= ten; Sali, ber Sohn, aber ging hinaus in die dunkle Rüche, setzte sich auf den Berd und weinte über Bater und Mutter.

Die Gäste hatten aber bas Schauspiel balb

satt, welches ihnen die gute Frau Manz gewährte, und blieben wieder, wo es ihnen wohler war und sie über die wunderliche Wirth= schaft lachen konnten; nur bann und wann erschien ein Einzelner, der ein Glas trank und die Wände angähnte, oder es fam ausnahmsweise eine ganze Banbe, bie armen Leute mit einem vorübergehenden Trubel und lärm zu täuschen. Es ward ihnen angst und bange in dem engen Mauerwinkel, wo fie faum die Sonne saben, und Manz, welcher sonst gewohnt war, Tage lang in der Stadt zu liegen, fand es jest un= erträglich zwischen diesen Mauern. Wenn er an die freie Weite der Felder dachte, so stierte er finster brütend an die Dede oder auf ben Bo= den, lief unter die enge Hausthure und wieder zurück, da die Nachbaren den bosen Wirth, wie sie ihn schon nannten, angafften. Nun dauerte es aber nicht mehr lange und sie verarmten gang= lich und hatten gar nichts mehr in der Hand; fie mußten, um etwas zu effen, marten bis Giner kam und für wenig Geld etwas von bem noch vorhandenen Wein verzehrte, und wenn er eine Wurst oder dergleichen begehrte, so hatten

sie oft die größte Angst und Sorge, dieselbe beizutreiben. Balb hatten sie auch den Wein nur noch in einer großen Flasche verborgen, die sie beimlich in einer andern Kneipe füllen ließen, und so sollten sie nun die Wirthe machen ohne Wein und Brod und freundlich sein, ohne or= bentlich gegessen zu haben. Sie waren beinabe froh, wenn nur Niemand fam, und hockten so in ihrem Kneipchen, ohne leben noch sterben zu können. Als die Frau diese traurigen Erfah= rungen machte, zog sie ben grünen Spenser wie= ber aus und nahm abermals eine Veränderung vor, indem sie nun, wie früher die Fehler, so nun einige weibliche Tugenden auffommen ließ und mehr ausbilbete, da Roth an den Mann ging. Sie übte Geduld und suchte den Alten aufrecht zu halten und ben Jungen zum Guten anzuweisen; sie opferte sich vielfältig in allerlei Dingen, furz sie übte in ihrer Beise eine Art von wohlthätigem Einfluß, ber zwar nicht weit reichte und nicht viel befferte, aber immerhin besser war als gar nichts ober als bas Gegen= theil und die Zeit wenigstens verbringen half, welche sonst viel früher hätte brechen müssen für

ben nunmehr in erbärmlichen Dingen, nach ih= rem Verstande, und wenn der Nath nichts zu taugen schien und sehl schlug, so ertrug sie willig den Grimm der Männer, kurzum, sie that jest alles, da sie alt war, was besser gedient hätte, wenn sie es früher geübt.

Um wenigstens etwas Beigbares zu erwer= ben und die Zeit zu verbringen, verlegten sich Bater und Sohn auf die Fischerei, b. h. mit der Angelruthe, so weit es für jeden erlaubt war, sie in den Fluß zu hängen. Dies war auch eine Hauptbeschäftigung der Seldwyler, nach= bem sie fallirt hatten. Bei günstigem Wetter, wenn die Fische gern anbissen, sah man dutendweise hinauswandern mit Ruthe und Rubel, und wenn man an ben Ufern bes Fluffes wandelte, hockte alle Spanne lang Einer, ber angelte, der Gine in einem langen braunen Bürgerrod, die blogen- Füße im Waffer, ber andere in einem spigen blauen Frack auf einer alten Weibe stehend, ben alten Filz schief auf dem Ohre; weiterhin angelte gar Einer im zerrisse= nen großblumigen Schlafrock, da er keinen andern

mehr besaß, die lange Pfeife in ber einen, die Ruthe in der andern Hand, und wenn man um eine Krümmung des Flusses bog, stand ein alter kahlköpfiger Dickbauch faselnackt auf einem Stein und angelte; dieser hatte, trop des Aufenthaltes am Wasser so schwarze Füße, daß man glaubte, er habe die Stiefel anbehalten. Jeder hatte ein Töpfchen ober ein Schächtelchen neben sich, in welchem Regenwürmer wimmelten, nach welchen zu anderen Stunden zu graben pflegten. Wenn ber Himmel mit Wolken bezogen und es ein schwüles bammeriges Wetter war, welches Regen verfündete, so standen diese Gestalten am zahlreichsten an dem ziehenden Strome, regungs= los gleich einer Gallerie von Heiligen = ober Prophetenbildern. Achtlos zogen die Landleute mit Vieh und Wagen an ihnen vorüber und die Schiffer auf bem Fluffe saben sie nicht an, wäh= rend sie leise murrten über die Fische verscheus denben Schiffe.

Wenn man Manz vor zwölf Jahren, als er mit einem schönen Gespann pflügte auf dem Hügel über dem Ufer, damals gesagt hätte, er würde sich einst zu diesen wunderlichen Heiligen gesellen und gleich ihnen Fische fangen, so hätte er einem in's Gesicht gespieen. Auch eilte er jest hastig an ihnen vorüber hinter ihren Rücken und eilte stromauswärts gleich einem eigensinnigen Schatten der Unterwelt, der sich zu seiner Berbammniß ein bequemes einsames Plätchen sucht an den dunkeln Wässern. Mit der Angelruthe zu stehen hatten er und sein Sohn indessen seine Geduld und sie erinnerten sich der Art, wie die Bauern auf manche andere Weise etwa Fische sangen, wenn sie übermüthig sind, besonders mit den Händen in den Bächen; daher nahmen sie die Ruthen nur zum Schein mit und gingen an den Borden der Bäche hinauf, wo sie wußten, daß es theure und gute Forellen gab.

Dem auf dem Lande zurückgebliebenen Marti ging es inzwischen auch immer schlimmer und es war ihm höchst langweilig dabei, so daß er, anstatt auf seinem vernachlässigten Felde zu arbeiten, ebenfalls auf das Fischen versiel und tagelang im Wasser herumslotschte. Brenchen durfte nicht von seiner Seite und mußte ihm Eimer und Geräth nachtragen durch nasse Wiesengründe, durch Bäche und Wassertümpel aller Art, bei Regen und Sonnenschein, indessen sie das Nothwendigste zu Hause liegen lassen mußte. Denn es war sonst keine Seele mehr da und wurde auch keine gebraucht, da Marti das meiste Land schon verloren hatte und nur noch wenige Acker besaß, die er mit seiner Tochter liederlich genug oder gar nicht bebaute.

So kam es, daß, als er eines Abends einen ziemlich tiefen und reißenden Bach entlang ging, in welchem die Forellen fleißig sprangen, da der Himmel voll Gewitterwolfen hing, er unvershofft auf seinen Feind Manz traf, der an dem andern Ufer daherkam. Sobald er ihn sah, stieg ein schrecklicher Groll und Hohn in ihm auf, sie waren sich seit Jahren nicht so nahe zewesen, ausgenommen vor den Gerichtsschransten, wa sie nicht schelten durften, und Martirief seht voll Grimm: "Was thust Du hier, Du Hund? Kannst Du nicht in Deinem Lottersnesse bleiben, Du Seldwyler Lumpenhund?"

"Wirst nächstens wohl auch ankommen, Du Scheim!" rief Manz. "Fische fängst Du ja auch schon und wirst deshalb nicht viel mehr zu vers säumen haben!"

nSchweig, Du Galgenhund! (chrie Marti, hier die Wellen des Baches stärker rausch= ten, "Du hast mich in's Unglud gebracht!" Und da jest auch die Weiden am Bache gewaltig zu rauschen anfingen im aufgehenden Wet= terwind, so mußte Manz noch lauter schreien: "Wenn dem nur so ware, so wollte ich mich freuen, Du elenber Tropf!" "D Du Hund!" schrie Marti herüber und Manz hinüber: Du Kalb, wie dumm thust Du!« Und sener sprang wie ein Tiger ben Bach entlang und suchte herüber zu kommen. Der Grund, warum er der Wüthendere war, lag in seiner Meinung, daß Manz als Wirth wenigstens genug zu effen trinfen hätte und gewissermaßen ein au kurzweiliges Leben führe, während es ungerechter Weise ihm so langweilig ware auf seinem zer= trümmerten Hofe. Manz schritt indessen auch grimmig genug an der andern Seite hin; hinter ihm sein Sohn, welcher, statt auf ben bosen Streit zu hören, neugierig und verwundert nach Brenchen hinüber sah, welche hinter ihrem Bater ging, vor Scham in die Erde sehend, daß ihr die braunen frausen Haare in's Gesicht ficlen.

Sie trug einen hölzernen Fischeimer in ber einen Hand, in der andern hatte sie Schuh und Strümpfe getragen und ihr Kleid der Nässe wegen aufgeschürzt. Seit aber Sali auf ber andern Seite ging, hatte sie es schamhaft sinken lassen und war nun dreifach belästigt und ge= quält, da sie alle das Zeug tragen, den Rock zusammenhalten und des Streites wegen grämen mußte. Hätte sie aufgesehen und nach Sali geblickt, so würde sie entbeckt haben, daß er weder vornehm noch sehr ftolz mehr aussah selbst befümmert genug war. Während und Brenchen so ganz beschämt und verwirrt auf die Erde sah und Sali nur diese in allem Elende schlanke und anmuthige Gestalt im Auge hatte, die so verlegen und demüthig dahin schritt, be= achteten sie dabei nicht, wie ihre Bäter still geworden aber mit verstärfter Wuth einem hölzernen Stege zueilten, der in fleiner Entfernung über den Bach führte und eben sichtbar wurde. Es sing an zu bligen und erleuchtete seltsam die dunkle melancholische Wassergegend, es don= nerte auch in den grauschwarzen Wolfen mit dumpfem Grolle und schwere Regentropfen sielen,

als die verwilderten Männer gleichzeitig auf die schmale, unter ihren Tritten schwankende Brude fturzten, sich gegenseitig packten und die Fäuste in die vor Zorn und ausbrechendem Kummer bleichen zitternden Gesichter schlugen. Es ift nichts Anmuthiges und nichts weniger als artig, wenn sonst gesetzte Menschen noch in ben Fall kommen, aus Übermuth, Unbedacht oder Noth= wehr unter allerhand Bolf, das sie nicht näher berührt, Schläge auszutheilen oder welche zu bekommen; allein bies ist eine harmlose Spielerei gegen bas tiefe Elend, bas zwei alte Menschen überwältigt, die sich wohl kennen und seit lange kennen, wenn diese aus innerster Feindschaft und aus dem Gange einer ganzen Lebensgeschichte heraus sich mit nackten Händen anfassen und mit Fäusten schlagen. So thaten jest diese beis den ergrauten Männer; vor vierzig Jahren vielleicht hatten sie sich als Buben zum letten Mal gerauft, dann aber vierzig lange Jahre mit keiner Sand mehr berührt, ausgenommen in ihrer guten Zeit, wo sie sich etwa zum Gruße die Hände geschüttelt und auch dies nur selten bei ihrem trockenen und sicheren Wesen. Nach=

dem sie ein oder zweimal geschlagen, hielten sie inne und rangen fill zitternd mit einander, nur zuweilen aufstöhnend und elendiglich knirschend, und Einer suchte ben Andern über das knackende Geländer in's Wasser zu werfen. Jest waren aber auch ihre Kinder nachgekommen und sahen den erbärmlichen Auftritt. Sali sprang eines Sages heran, um seinem Bater beizusteben unb ihm zu helfen, dem gehaßten Feinde den Garaus zu machen, der ohnehin der Schwächere schien und eben zu unterliegen brohte. Aber auch Brenchen sprang, alles wegwerfend, mit einem langen Aufschrei berzu und umklammerte ihren Bater um ihn zu schüßen, mährend sie ihn ba= durch nur hinderte und beschwerte. Thränen strömten aus ihren Augen und sie sah flehend den Sali an, der im Begriff war ihren Vater ebenfalls zu fassen und vollends zu überwältigen. Unwillfürlich legte er aber seine Hand an sei= nen eigenen Vater und suchte benselben mit festem Arm von dem Gegner loszubringen und zu beruhigen, so daß der Kampf eine kleine Weile ruhte oder vielmehr die ganze Gruppe unruhig hin und her brängte, ohne aus einander

zu kommen. Darüber waren die jungen Leute, sich mehr zwischen die Alten schiebend, in dichte Berührung gekommen und in diesem Augenblicke erhellte ein Wolfenriß, der den grellen Abend= schein burchließ, das nahe Geficht bes Mädchens und Sali sah in dies ihm so wohlbekannte und doch so viel anders und schöner gewordene Ge= Brenchen sah in diesem Augenblicke auch sein Erstaunen und es lächelte ganz furz und geschwind mitten in seinem Schrecken und in seinen Thränen ihn an. Doch ermannte sich Sali, geweckt durch die Anstrengungen seines Baters, ihn abzuschütteln, und brachte ihn mit eindringlich bittenden Worten und fester Haltung endlich ganz von seinem Feinde weg. alte Gesellen athmeten hoch auf und begannen jest wieder zu schelten und zu schreien, sich von einander abwendend; ihre Kinder aber athmeten kaum und waren still wie der Tod, gaben sich aber im Wegwenden und Trennen, ungesehen von den Alten, schnell die Hände, welche Wasser und von den Fischen feucht und fübl maren.

Als die grollenden Parteien ihrer Wege gin-

gen, hatten die Wolfen sich wieder geschlossen, es dunkelte mehr und mehr und der Regen goß nun in Bächen durch die Luft. Mang schlenderte voraus auf den dunklen nassen Wegen, er duckte sich, beibe Hände in den Taschen, unter den Regengüffen, zitterte noch in seinen Gesichts= und mit den Zähnen und ungesehene zügen Thränen rieselten ihm in den Stoppelbart, die er fliegen ließ, um sie burch bas Wegwischen nicht verrathen. Sein Sohn hatte aber nichts gesehen, weil er in glückseligen Bilbern verloren daherging. Er merkte weder Regen noch Sturm, weder Dunkelheit noch Elend; sondern leicht, hell und warm war es ihm innen und außen und er fühlte sich so reich und wohls geborgen, wie ein Königssohn. Er sah forts während das sekundenlange Lächeln des nahen schönen Gesichtes und erwiederte dasselbe erft jest, eine gute halbe Stunde nachher, indem er voll Liebe in Nacht und Wetter hineinlachte und das liebe Gesicht anlachte, das ihm allerwegen aus bem Dunkel entgegentrat, so bag er glaubte, Brenchen muffe auf seinen Wegen bies Lachen nothwendig sehen und inne werden.

Sein Bater war des andern Tags wie zerschlagen und wollte nicht aus bem Hause. Der Handel und das ganze vielsährige Elend nahm heute eine neue beutlichere Gestalt an und nahm sich bequemlich Plat in der drückenden Luft der Spelunke, also daß Mann und Frau matt und scheu um das Gespenst herumschlichen, aus der Stube in die dunklen Kämmerchen, von da in die Küche und aus dieser wieder sich in die Stube schleppten, in welcher fein Gaft sich seben ließ. Zulett hockte jedes in einem Winkel und begann den Tag über ein müdes, halbtodtes Zanken und Vorhalten mit bem andern, wobei sie zeitweise einschliefen, von unruhigen Tagträumen geplagt, welche aus bem Gewiffen famen und sie wieder weckten. Nur Sali sah und hörte nichts davon, benn er dachte nur an Brenchen. Es war ihm immer noch zu Muth, nicht nur als ob er unsäglich reich wäre, sondern auch was Rechts gelernt hätte und unendlich viel Schönes und Gutes wüßte, ba er nun so beutlich und bestimmt um das wußte, was er gestern gesehen. Diese Wissenschaft war ihm wie vom Himmel gefallen und er war in einer

maufhörlichen glücklichen Berwunderung darüber; und doch war es ihm, als ob er es eigentlich von jeher gewußt und gefannt hätte, was ihn jest mit so wundersamer Süßigkeit erfüllte. Denn nichts gleicht dem Reichthum und der Unergründlichkeit eines Glückes, das an den Men= schen herantritt in einer so flaren und deutlichen Gestalt, vom Pfäfflein getauft und wohl verseben mit einem eigenen Namen, ber nicht tont wie andere Namen. Dieses ist eine feine Sache und in ihr ruht das Geheimnis oder die Offen= funde von der Wohlfahrt des Lebens, von dem Aufbau der Familie und dessen, was viele Familien zusammen sind. Es ift die Frühlings= blüthe, aus welcher die Frucht der guten Familie erwächst; manche Gewächse muffen zwei bis drei oder gar vier Mal blühen, bis eine Frucht gerathen will, und alsbann hat die Weisheit der Natur oder der Götter es so einge= richtet, daß den Blühenden die lette Blume immer die feinste dünkt und sie meinen, es sei noch nie so schön gewesen. Und ob nun die Natur allein oder die Götter dies also geord= net, so ist es wirklich ein gutes und zweckmäßi=

ges Ding. Biele blüben aber nur ein Mal und auch diese Blüthe zerschlägt der Sturm, tödtet der Frost oder erfäuft ein anhaltendes Regenwetter, und nie wird eine Frucht daraus; viele blüben in einer Wildniß oder in einem wüsten Sumpfe in ber Einsamfeit und es wird auch nichts daraus, als zuweilen eine herbe verkrüppelte Holzfrucht; denn alle guten Früchte wachsen in großer Gesellschaft, die Ahre steht neben der Ahre und die Traube hängt neben der Traube tausenbfältig. Aber Blumen sind es immer gewesen, ob etwas daraus geworden oder nicht und ob sie gesehen oder ungesehen verblühten, und der Frühling ist schön, was auch aus ihm wird.

Sali fühlte sich an diesem Tage weder müssig, noch unglücklich, weder arm noch hoffnungsslos; vielmehr war er vollauf beschäftigt, sich Brenchens Gesicht und Gestalt vorzustellen, unaufhörlich, eine Stunde wie die andere; über dieser aufgeregten Thätigkeit aber verschwand ihm der Gegenstand berselben fast vollständig, das heißt er bildete sich endlich ein, nun doch nicht zu wissen, wie Brenchen recht genau aussehe,

er habe wohl ein allgemeines Bild von ihr im Gedächtniß, aber wenn er sie beschreiben sollte, so könnte er das nicht. Er sah fortwährend dies Bild, als ob es vor ihm stände und fühlte seinen angenehmen Einfluß, und boch sah er es nur, wie etwas, bas man eben nur ein Mal gesehen, in bessen Gewalt man liegt und das man boch noch nicht kennt. Er erinnerte sich genau der Gesichtszüge, welche das kleine Dirn= chen einst gehabt mit großem Wohlgefallen, aber nicht eigentlich berjenigen, welche er gestern ge= sehen. Sätte er Brenchen nie wieder zu sehen bekommen, so hätten sich seine Erinnerungsfräfte schon behelfen muffen und das liebe Gesicht säu= berlich wieder zusammengetragen, daß nicht ein Zug daran fehlte. Jest aber versagten sie schlau und hartnäckig ihren Dienst, weil die Augen nach ihrem Recht und ihrer Lust verlangten, und als am Nachmittage die Sonne warm und hell die oberen Stockwerke der schwarzen Häuser beschien, strich Sali aus bem Thore und seiner alten Heimath zu, welche ihm jest erft ein himmlisches Jerusalem zu sein schien mit zwölf

glänzenden Pforten und die sein Herz klopfen machte, als er sich ihr näherte.

Er stieß auf dem Wege auf Brenchens Bater, welcher nach ber Stadt zu gehen schien. Der sah sehr wild und liederlich aus, sein grau gewordener Bart war seit Wochen nicht geschoren und er sah aus wie ein recht böser verlorener Bauersmann, der sein Keld verscherzt hat und nun geht, um Andern Übles zuzufügen. Dennoch sah ihn Sali, als sie sich vorüber gingen, nicht mehr mit haß, sondern voll Furcht und Scheu an, als ob sein Leben in beffen Sand stände und er es lieber von ihm erstehen als ertrogen Marti aber maß ihn mit einem bösen Blicke von oben bis unten und ging seines Weges. Das war indeffen dem Sali recht, welchem es nun, da er den Alten das Dorf verlassen sah, deutlicher wurde, was er eigentlich da wolle, und er schlich sich auf alt bekannten Pfaben so lange um das Dorf herum und durch deffen verdeckte Gäßchen, bis er sich Martis Haus und Hof gegenüber befand. Seit mehreren Jahren hatte er diese Stätte nicht mehr so nah gesehen; denn auch als sie noch hier wohnten, hüteten sich

die verseindeten Leute gegenseitig, sich in's Geshäge zu kommen. Deshalb war er nun erstaunt über das, was er doch an seinem eigenen Basterhause erlebt, und starrte voll Verwunderung in die Wüstenei, die er vor sich sah. Dem Marti war ein Stück Ackerland um das andere abgepfändet worden, er besaß nichts mehr als das Haus und den Plaß davor nebst etwas Garten und dem Acker auf der Höhe am Flusse, von welchem er hartnäckig am längsten nicht lassen wollte.

Es war aber keine Rebe mehr von einer ordentlichen Bebauung und auf dem Acker, der einst so schön im gleichmäßigen Korne gewogt, wenn die Erndte kam, waren jest allerhand abställige Samenreste gesäet und aufgegangen, aus alten Schachteln und zerrissenen Düten zusamsmengekehrt, Rüben, Kraut und dergleichen und etwas Kartossein, so daß der Acker aussah, wie ein recht übel gepslegter Gemüseplas und eine wunderliche Musterkarte war, dazu angelegt, um von der Hand in den Mund zu leben, hier eine Hand voll Rüben auszureißen, wenn man Hunsger hatte und nichts besseres wußte, dort eine

Tracht Kartoffeln oder Kraut, und das übrige fortwuchern ober verfaulen zu lassen, wie es Auch lief jedermann darin herum wie mochte. es ihm gefiel und das schöne breite Stud Feld sah beinahe so aus, wie einst der herrenlose Acker, von dem alles Unheil herkam. war um das haus nicht eine Spur von Ackerwirthschaft zu seben. Der Stall war leer, Die Thure hing nur in einer Angel und unzählige Kreuzspinnen, den Sommer hindurch halb groß geworden, ließen ihre Fäden in der Sonne glänzen vor dem dunklen Eingang. An dem offen stehenden Scheunenthor, wo einst die Früchte des festen Landes eingefahren, hing schlechtes Fischergeräthe, zum Zeugniß ber verkehrten Wafferpfuscherei; auf dem Hofe war nicht ein Huhn und nicht eine Taube, weber Kape noch hund zu sehen, nur der Brunnen war noch als etwas Lebendiges da, aber er floß nicht mehr durch die Röhre, sondern sprang durch einen Riß nahe am Boben über biesen bin und setzte überall fleine Tümpel an, so daß er das beste Sinnbild der Faulheit abgab. Denn während mit wenig Mühe des Vaters das Loch zu verstopfen

und die Röhre berzustellen gewesen ware, mußte sich Brenchen nun abqualen, selbst bas lautere Wasser dieser Verkommenheit abzugewinnen und seine Wäscherei in ben seichten Sammlungen am Boden vorzunehmen, statt in dem vertrockneten und zerspällten Troge. Das haus selbst war ebenso kläglich anzusehen; die Fenster waren vielfältig zerbrochen und mit Papier verklebt, aber doch waren sie das Freundlichste an bem Berfall; benn sie waren, selbst bie zerbrochenen Scheiben, flar und sauber gewaschen, ja förmlich polirt und glänzten so hell, wie Brenchens Augen, welche ihm in seiner Armuth ja auch allen übrigen Staat ersetzen mußten. Und wie die frausen Haare und die rothgelben Kattunhals= tücher zu Brenchens Augen, ftand zu biesen blinkenden Fenstern das wilde grüne Gewächs, was da durcheinander rankte um das Haus, flatternde Bohnenwäldchen und eine ganze buftende Wild= niß von rothgelbem Goldlack. Die Bohnen hiel= ten sich, so gut sie konnten, hier an einem Har= kenstiel oder an einem verkehrt in die Erde ge= stedten Stumpfbesen, bort an einer von Rost zerfressenen Helbarte ober Sponton, wie man es

nannte, als Brenchens Großvater das Ding als Wachtmeister getragen, welches es jest aus Noth in die Bohnen gepflanzt hatte; bort fletterten sie wieder luftig eine verwitterte Leiter empor, die am Hause lehnte seit undenklichen Zeiten, und hingen von da in die klaren Fensterchen hinunter wie Brenchens Kräuselhaare in seine Augen. Dieser mehr malerische als wirthliche Hof lag etwas beiseit und hatte keine näheren Nachbarhäuser, auch ließ sich in diesem Augen= blicke nirgends eine lebendige Seele wahrnehmen; Sali lehnte daher in aller Sicherheit an einem alten Scheunchen, etwa breißig Schritte entfernt und schaute unverwandt nach dem stillen Hause hinüber. Eine geraume lehnte und schaute er so, als Brenchen unter die Hausthür fam und lange vor sich hinblickte, wie mit allen ihren Gedanken an einem Gegenhängend. Sali rührte sich nicht und stande wandte kein Auge von ihr. Als sie endlich zu= fällig in dieser Richtung hinsah, siel er ihr in Sie sahen sich eine Weile an, berdie Augen. über und hinüber, als ob sie eine Lusterschei= nung betrachteten, bis fich Sali endlich aufrichtete und langsam über die Straße und über den Hof ging auf Brenchen los. Als er dem Madchen nahe war, streckte es seine Bande gegen ihn aus und sagte: Sali! Er ergriff die Hände und sah ihr immerfort in's - Gesicht. Thränen stürzten aus ihren Augen, während sie unter seinen Bliden vollends dunkelroth murde, und sie sagte: Was willst Du hier? "Nur Dich sehen!" erwiederte er, »wollen wir nicht wieder gute Freunde sein?" "Und unsere Altern?" fragte Brenchen, sein weinendes Gesicht zur Seite neigend, da es die Hände nicht frei hatte, um es zu bedecken. "Sind wir Schulb an dem, was sie gethan und geworden sind ?" sagte Sali, »vielleicht können wir das Elend nur gut machen, wenn wir zwei zusammenhalten und uns recht lieb sind!n "Es wird nie gut fommen, antwortete Brenchen mit einem tiefen Seufzer, ngeh in Gottes Namen Deiner Wege, Sali! "Bift Du allein ? " fragte bieser, "kann ich einen Augenblick hineinkommen & "Der Bater ift zur Stadt, wie er sagte, um Deinem Bater irgend etwas anzuhängen; aber hereins tommen kannst Du nicht, weil Du später viel=

leicht nicht so ungesehen weggehen kannst wie jest! Noch ist alles still und Niemand um den Weg, ich bitte Dich, geh jett! " "Nein, so geh' ich nicht! ich mußte seit gestern immer an Dich benken, und ich geh' nicht so fort, wir muffen mit ein= ander reben, wenigstens eine halbe Stunde lang ober eine Stunde, das wird uns gut thun!a Brenchen befann sich ein Weilchen und sagte "Ich geh' gegen Abend auf unsern Acker hinaus, Du weißt welchen, wir haben nur noch den, und hole etwas Gemüse. Ich weiß, daß Niemand weiter dort sein wird, weil die Leute anderswo schneiden; wenn Du willst, so komm dort hin, aber jest geh' und nimm Dich in Acht, daß Dich Niemand sieht! Wenn auch fein Mensch hier mehr mit uns umgeht, so würden sie boch ein solches Gerede machen, daß es der Vater sogleich vernähme. Gie ließen sich jest die Hände frei, ergriffen sie aber auf der Stelle wieder und beide sagten gleichzeitig: nUnd wie geht es Dir auch?" Aber statt sich antworten fragten sie das Gleiche auf's Neue und die Antwort lag nur in den beredten Augen, da sie nach Art der Verliebten die Worte nicht mehr

zu senken wußten und ohne sich weiter etwas zu sagen, endlich halb selig und halb traurig aus einander huschten. "Ich komme recht bald hinaus, geh' nur gleich hin!" rief Brenchen noch nach.

Sali ging auch alsobald auf die stille schöne Anhöhe hinaus, über welche die drei Acker sich erstreckten, und die prächtige stille Julisonne, die sahrenden weißen Wolken, welche über das reise wallende Kornseld wegzogen, der glänzende weiße Fluß, der unten vorüberwallte, alles dies erfüllte ihn zum ersten Male seit langen Jahren wieder mit Glück und Zusriedenheit, statt mit Kummer, und er warf sich der Länge nach in den durchsichtigen Halbschatten des Kornes, wo dasselbe Martis wilden Acker begränzte, und guckte glückselig in den Himmel.

Dbgleich es kaum eine Biertelstunde währte, bis Brenchen nachkam und er an nichts anderes dachte, als an sein Glück und dessen Namen, stand es doch plözlich und unverhosst vor ihm, auf ihn niederlächelnd, und froh erschreckt sprang er auf. "Breeli!" rief er, und dieses gab ihm still und lächelnd beide Hände, und Hand in

Hand gingen sie nun das flüsternde Korn entlang bis gegen den Fluß hinunter und wieder zurück, ohne viel zu reden; sie legten zwei und drei Mal den Hin= und Herweg zurück, still, glückselig und ruhig, so daß dieses einige Paar nun auch einem Sternbilde glich, welches über die sonnige Rundung der Anhöhe und hinter derselben niederging, wie einst die sicher gebenden Pflugzüge ihrer Bäter. Als fie aber einsmals die Augen von den blauen Kornblumen aufschlugen, an denen sie gehaftet, sahen plöglich einen andern dunklen Stern vor fich hergeben, einen schwärzlichen Kerl, von dem sie nicht wußten, woher er so unversehens gekom= Er mußte im Korne gelegen zuckte zusammen und Sali Brenchen sagte erschreckt: Der schwarze Geiger! In der That trug der Kerl, der vor ihnen herstrich, eine Geige mit dem Bogen unter dem Arm und sah übrigens schwarz genug aus; außer einem schwarzen Filzhütchen und einem schwarzen rußigen Kittel, den er trug, war auch sein Haar peche schwarz, so wie der ungeschorene Bart, das Gesicht und die Hände aber ebenfalls geschwärzt;

denn er trieb allerlei Handwerk, meistens Ressel= flicen, half auch den Kohlenbrennern und Pechsiedern in den Balbern, und ging mit der Geige nur auf einen guten Schick aus, wenn bie Bauern irgendwo lustig waren und ein Fest feierten. Sali und Brenchen gingen mauschenstill hinter ihm drein und dachten, er würde vom Felde geben und verschwinden, ohne sich umzusehen, und so schien es auch zu sein, denn er that, als ob er nichts von ihnen merkte. Dazu wa= ren sie in einem seltsamen Bann, daß sie nicht wagten den schmalen Pfad zu verlassen und dem unheimlichen Gesellen unwillfürlich folgten, bis an das Ende des Feldes, wo jener ungerechte Steinhaufen lag, ber bas immer noch streitige Aderzipfelchen bebedte. Eine zahllose Menge von Mohnblumen oder Klatschrosen hatte sich darauf angesiedelt, weshalb der kleine Berg feuerroth aussah zur Zeit. Plöglich sprang der schwarze Geiger mit einem Sate auf die roth bekleidete Steinmasse hinauf, kehrte sich und sah ringsum. Das Pärchen blieb stehen und sah verlegen zu bem dunklen Burschen hinauf; benn vorbei konnten sie nicht gehen, weil der Weg in

das Dorf führte und umkehren mochten sie auch nicht vor seinen Augen. Er sah sie scharf an und rief! "Ich kenne Euch, Ihr seid die Kinder derer, die mir den Boden hier gestohlen haben! Es freut mich zu sehen, wie gut Ihr gefahren seid und werde gewiß noch erleben, daß Ihr vor mir den Weg alles Fleisches geht! Seht mich nur an, Ihr zwei Spanen! Gefällt Euch meine Nase, wie?" In der That besaß er eine schreckbare Rase, welche wie ein großes Winkelmaß aus bem dürren schwarzen Gesicht ragte ober eigentlich mehr einem tüchtigen Kne= bel oder Prügel glich, welcher in dies Geficht geworfen worden war, und unter dem ein fleines rundes löchelchen von einem Munde sich seltsam stutte und zusammenzog, aus dem er unaufhörlich pustete, pfiff und zischte. stand das kleine Filzhütchen ganz unheimlich, welches nicht rund und nicht edig und so sonderlich geformt war, daß es alle Augenblicke seine Gestalt zu verändern schien, obgleich es unbeweglich saß, und von den Augen des Kerls war fast nichts als das Weiße zu sehen, da die Sterne unaufhörlich auf einer blitschnellen Wan-

derung begriffen waren und wie zwei Hasen im Zickzack umbersprangen. "Seht mich nur an«, fuhr er fort, "Eure Bäter kennen mich wohl und jedermann in diesem Dorfe weiß wer ich bin, wenn er nur meine Nase ansieht. Da ha= ben sie vor Jahren ausgeschrieben, daß ein Stück Geld für den Erben dieses Ackers bereit liege; ich habe mich zwangig Mal gemeldet, aber ich habe keinen Taufschein und keinen Seimathschein und meine Freunde, die Heimathlosen, die meine Geburt gesehen, haben fein gültiges Zeugniß, und so ist die Frist längst verlaufen und ich bin um den blutigen Pfennig gekommen mit dem ich hätte auswandern können! Ich habe Eure Bäs ter angefleht, daß sie mir bezeugen möchten, sie müßten mich nach ihrem Gewissen für den rechten Erben halten; aber sie haben mich von ihren höfen gejagt und nun sind sie felbst zum Teufel gegangen! Item, bas ift der Welt Lauf, mir fann's recht sein, ich will Euch boch geigen, wenn Ihr tanzen wollt!" Damit sprang er auf der andern Seite von den Steinen hinun= ter und machte sich dem Dorfe zu, wo gegen Abend der Erntesegen eingebracht wurde und die

Leute guter Dinge waren. Als er verschwunsten, ließ sich das Paar ganz muthlos und bestrübt auf die Steine nieder; sie ließen ihre verschlungenen Hände fahren und stützen die traurigen Köpfe darauf; denn die Erscheinung des Geigers und seine Worte hatten sie aus der glücklichen Vergessenheit gerissen, in welcher sie wie zwei Kinder auf und abgewandelt, und wie sie nun auf dem harten Grund ihres Elensdes saßen, verdunkelte sich das heitere Lebenszlicht und ihre Gemüther wurden so schwer wie Steine.

Da erinnerte sich Brenchen unversehens ber wunderlichen Gestalt und der Nase des Geisgers, es mußte plöslich hell auflachen und ries: "Der arme Kerl sieht gar zu spaßhaft aus! Was für eine Nase!" und eine allerliebste sonnenhelle Lustigkeit verbreitete sich über des Mädschens Gesicht, als ob sie nur geharrt hätte, bis des Geigers Nase die trüben Wolken wegstieße. Sali sah Vrenchen an und sah diese Fröhlichsteit. Es hatte die Ursache aber schon wieder vergessen und lachte nur noch auf eigene Rechonung dem Sali in's Gesicht. Dieser, verblüsst

und erstaunt, starrte unwillfürlich mit lachendem Munde auf die Augen, gleich einem Hungrigen, der ein süßes Weizenbrod erblickt, und rief: "Bei Gott, Breeli! wie schön bist Du!" den lachte ihn nur noch mehr an und hauchte dazu aus klangvoller Kehle einige furze muth= willige Lachtone, welche dem armen Sali nicht anders dünkten, als der Gefang einer Nachtigall. nD Du Here! rief er, wo hast Du das ge= lernt? welche Teufelskünste treibst Du da ? « "Ach Du lieber Gott! sagte Vrenchen mit schmei= chelnder Stimme und nahm Sali's Hand, »das sind keine Teufelskünste! Wie lange hätte ich gern einmal gelacht! Ich habe wohl zuweilen, wenn ich ganz allein war, über irgend etwas lachen muffen, aber es war nichts Rechts dabei; jest aber möchte ich Dich immer und ewig anlachen, wenn ich Dich sehe, und ich möchte Dich wohl immer und ewig sehen! Bist Du mir auch ein bischen recht gut? "D Breeli! sagte er und sah ihr ergeben und treuherzig in die Augen, ich habe noch nie ein Mädchen angeseben, es war mir immer, als ob ich Dich einst lieb haben müßte und ohne daß ich wollte ober wußte,

hast Du mir doch immer im Sinn gelegen!a "Und Du mir auch, sagte Brenchen, und das noch viel mehr; benn Du haft mich nie angesehen und wußtest nicht, wie ich geworden bin; ich aber habe dich zu Zeiten aus der Ferne und sogar heimlich aus der Nähe recht gut be= trachtet und wußte immer, wie Du aussiehst! Weißt Du noch, wie oft wir als Kinder hieher gekommen sind? denkst Du noch des kleinen Wagens? Wie kleine Leute sind wir damals gewesen und wie lang ist es her! Man sollte denken wir wären recht alt?" »Wie alt bist Du jest?" fragte Sali voll Vergnügen und Zufricdenheit, "Du mußt ungefähr siebzehn sein?" "Siebzehn und ein halbes Jahr bin ich alt!" erwiederte Brenchen, nund wie alt bist Du? Ich weiß aber schon, Du bist bald zwanzig!« "Woher weißt Du das?" fragte Sali. n Gelt, wenn ich es sagen wollte! "Du willst es n Nein! u n Gewiß nicht sagen ? u nicht ? « "Rein, nein!" "Du sollst es sagen!" Du mich etwa zwingen? « "Das wollen wir Diese einfältigen Worte führte Sali, sehen!" um seine Hände zu beschäftigen und mit unge-

schidten Liebkofungen, welche wie eine Strafe aussehen sollten, das schöne Mädchen zu bedrän= gen. Sie führte auch, sich wehrend, mit vieler langmuth den albernen Wortwechsel fort, der trop seiner Leerheit beide wißig und süß genug dünkte, bis Sali erbost und fühn genug war, Brenchens Hände zu bezwingen und es in die Mohnblumen zu brücken. Da lag es nun und zwinkerte in der Sonne mit den Augen, seine Wangen glühten wie Purpur und sein Mund war halb geöffnet und ließ zwei Reihen weiße Bähnchen durchschimmern. Fein und schön flossen die dunklen Augenbraunen in einander und die junge Bruft hob und senkte sich muthwillig unter sammtlichen vier Sanden, welche sich tunterbunt barauf streichelten und befriegten. Sali wußte sich nicht zu lassen vor Freuden, das schlanke schöne Geschöpf vor sich zu sehen, es sein eigen zu wiffen, und es dünfte ihm ein Königreich. "Alle Deine weißen Zähne haft Du noch! lachte er, weißt Du noch, wie oft wir fie einst gezählt haben? Kannst Du jest zählen &u "Das sind ja nicht die gleichen, Du Löhli! sagte Brenchen, jene sind längst ausge-

fallen!« Sali wollte nun in seiner Einfalt jenes Spiel wieder erneuern und die glänzenden Zahnperlen zählen; aber Brenchen verschloß plötz= lich den rothen Mund, richtete sich auf und be= gann einen Kranz von Mohnrosen zu winden, den es sich auf den Kopf setzte. Der Kranz war voll und breit und gab der bräunlichen Dirne ein fabelhaftes reizendes Ansehen, und der arme Sali hielt in seinem Arm, was reiche Leute theuer bezahlt hätten, wenn sie es nur gemalt an ihren Bänden hätten sehen können. Jest sprang sie aber empor und rief: "Himmel, wie heiß ist es hier! Da sigen wir wie die Narren und lassen uns versengen! Romm, mein Lieber! lag uns in's hohe Korn figen! « Sie schlüpften hinein so geschickt und sachte, daß sie kaum eine Spur zurückließen, und bauten fich einen engen Kerker in den goldenen Ahren, die ihnen hoch über den Kopf ragten, als sie drin saßen, so daß sie nur den tiefblauen Himmel über sich sahen und sonst nichts von der Welt. Sie umhalsten sich und füßten sich unverweilt so lange bis sie einstweilen mube waren, ober wie man es nennen will, wenn das Ruffen

zweier Berliebter auf eine oder zwei Minuten fich selbst überlebt und die Vergänglichkeit alles lebens mitten im Rausche der Blüthezeit ahnen läßt. Sie hörten die Lerchen singen boch über sich und suchten dieselben mit ihren scharfen Augen, und wenn sie glaubten, flüchtig Eine in ber Sonne aufbligen zu sehen, gleich einem plos= lich aufleuchtenden ober hinschießenden Stern am blauen Himmel, so küßten sie sich wieder zur Belohnung und suchten einander zu übervorthei= len und zu täuschen, so viel sie konnten. »Siehst Du, dort bligt Eine!a flüsterte Sali und Bren= den erwiederte eben so leise: "Ich böre sie wohl, aber ich sehe sie nicht!" "Doch, paß nur auf, dort wo das weiße Wölfchen steht ein we= nig rechts davon! u Und beide sahen eifrig hin und sperrten vorläufig ihre Schnäbel auf, wie die jungen Wachteln im Reste, um sie unverzüglich auf einander zu heften, wenn sie sich ein= bildeten, die Lerche gesehen zu haben. Auf ein= mal hielt Brenchen inne und sagte: "Dies ist also eine ausgemachte Sache, daß Jedes von uns einen Schat bat, dünkt es Dich nicht so?« "Ja, sagte Sali, es scheint mir fast auch!"

"Wie gefällt Dir benn Dein Schätzchen, sagte Brenchen, was ist es für ein Ding, was hast Du von ihm zu melden ? u nEs ift ein gar feines Ding, sagte Sali, es hat zwei braune Augen, einen rothen Mund und läuft auf zwei Füßen; aber seinen Sinn kenn ich weniger als den Pabst zu Rom! und was kannst Du von Deinem Schatz berichten ? « nEr hat zwei braune Augen, einen nichtsnutigen Mund und braucht zwei verwegene starke Arme; aber seine Gedanken sind mir unbekannter, als der türkische Raiser! « »Es ist eigentlich wahr, sagte Sali, daß wir uns weniger kennen, als wenn wir uns nie gesehen hätten, so fremd hat uns die lange Zeit gemacht, seit wir groß geworden sind! Was ift alles vorgegangen in Deinem Köpfchen, mein liebes Kind?" "Ach, nicht viel! tausend Rarrenspossen haben sich wollen regen, aber es ift mir immer so trübselig ergangen, daß sie nicht auffommen konnten! « » Du armes Schätzchen! sagte Sali, ich glaube aber Du haft es hinter den Ohren, nicht?" "Das fannst Du ja nach und nach erfahren, wenn Du mich recht lieb hast! « » Wenn Du einst meine Frau bist? «

Brenchen zitterte leis bei biesem letten Worte und schmiegte sich tiefer in Sali's Arme, ihn von Neuem lange und zärtlich füssend. Es tra= ten ihr dabei Thränen in die Augen und beide wurden auf einmal traurig, da ihnen ihre hoff= nungsarme Zufunft in den Sinn kam und die Feindschaft ihrer Altern. Brenchen seufzte und sagte: Komm, ich muß nun gehen! und so erhoben sie sich und gingen Hand in Hand aus dem Kornfeld, als sie Brenchens Vater spähend vor sich saben. Mit dem kleinlichen Scharffinn des müssigen Elendes hatte dieser, als er dem Sali begegnet, neugierig gegrübelt, was der wohl allein im Dorfe zu suchen ginge, und sich des gestrigen Vorfalles erinnernd, versiel er, immer nach der Stadt zu schlendernd, endlich auf die richtige Spur, rein aus Groll und unbeschäftigter Bosheit, und nicht so bald gewann ber Berbacht eine bestimmte Gestalt, so fehrte er mitten in ben Gaffen von Seldwyla um und trollte wieder in das Dorf hinaus, wo er seine Tochter in Haus und hof und rings in den Secken vergeblich suchte. Mit wachsender Reugier rannte er auf den Acer hinaus, und als

er da Brenchens Korb liegen sah, in welchem es die Früchte zu holen pflegte, das Mädchen selbst aber nirgends erblickte, spähte er eben am Korne des Nachbars herum, als die erschrockenen Kinder herauskamen.

Sie standen wie versteinert und Marti stand erst auch da und beschaute sie mit bösen Blicken, bleich wie Blei; dann sing er fürchterlich an zu toben in Geberden und Schimpsworten und langte zugleich grimmig nach dem jungen Burschen, um ihn zu würgen; Sali wich aus und floh einige Schritte zurück, entset über ben wilden Mann, sprang aber sogleich wieder zu, als er sah, daß der Alte statt seiner nun das zitternde Mädchen faßte, ihm eine Ohrfeige gab, daß der rothe Kranz herunterflog, und seine Haare um die Hand wickelte, um es mit sich fort zu reißen und weiter zu mißhandeln. Ohne sich zu besinnen, raffte er einen Stein auf und schlug mit demselben den Alten gegen den Kopf, halb in Angst um Brenchen und halb im Jähzorn. Marti taumelte ein wenig und sank dann bewußtlos auf den Steinhaufen nieder und zog das erbärmlich aufschreiende Brenchen mit. Sali

befreite noch dessen Haare aus der Hand des Bewußtlosen und richtete es auf; dann stand er da wie eine Bildsäule, rathlos und gedankenlos. Das Mädchen, als es den wie todt daliegenden Bater sah, fuhr sich mit ben händen über bas erbleichende Geficht, schüttelte sich und sagte: Haft Du ihn erschlagen? Sali nickte lautlos und Brenchen schrie: D Gott, Du lieber Gott! Es ist mein Bater! der arme Mann! und sinn= los warf es sich über ihn und hob seinen Kopf auf, an welchem indessen kein Blut floß. Es ließ ihn wieder sinken, Sali ließ sich auf der andern Seite des Mannes nieder und Beide schauten, still wie das Grab und mit erlahmten reglosen Sänden in das leblose Gesicht. Um nur etwas anzufangen, sagte endlich Sali: »Er wird doch nicht gleich todt sein mussen? das ift gar nicht ausgemacht!" Brenchen riß ein Blatt von einer Klatschrose ab und legte es auf die erblaßten Lippen und es bewegte sich schwach. »Er athmet noch, rief es, so lauf doch in's Dorf und hol' Hülfe!" Als Sali aufsprang und laufen wollte, streckte es ihm die Hand nach und rief ihn zurück: Komm aber nicht mit zurück

und sage nichts, wie es zugegangen, ich werbe auch schweigen, man soll nichts aus mir herausbringen! sagte es und sein Gesicht, das es dem armen rathlosen Burschen zuwandte, überfloß von schmerzlichen Thränen. "Komm, füß mich noch ein Mal! Nein, geh, mach Dich fort! Es ist aus, es ist ewig aus, wir können nicht zusammenkommen! « Es stieß ihn fort und er lief willenlos dem Dorfe zu. Er begegnete einem Knäbchen, das ihn nicht kannte; diesem trug er auf, die nächsten Leute zu holen und beschrieb ihm genau, wo die Hülfe nöthig sei. Dann machte er sich verzweifelt fort und irrte die ganze Nacht im Gehölze herum. Am Morgen schlich er in die Felder, um zu erspähen, wie es gegangen sei, und hörte von frühen Leuten, welche mit einander sprachen, daß Marti noch lebe, aber nichts von sich wisse, und wie das eine seltsame Sache sei, da kein Mensch wisse, was ihm zugestoßen. Erft jest ging er in die Stadt zurück und verbarg sich in dem dunkeln Elend bes Hauses.

Brenchen hielt ihm Wort; es war nichts aus ihm herauszufragen, als daß es selbst den Bater so gefunden habe, und da er am andern Tage sich wieder tüchtig regte und athmete, frei= lich ohne Bewußtsein, und überdies kein Kläger da war, so nahm man an, er sei betrunken gewesen und auf die Steine gefallen und ließ die Sache auf sich beruhen. Brenchen pflegte ihn und ging nicht von seiner Seite, außer um die Arzneimittel zu holen beim Doktor und etwa für sich selbst eine schlechte Suppe zu kochen; denn es lebte beinahe von nichts, obgleich es Tag und Nacht auf sein mußte und Niemand ihm half. Es dauerte beinahe sechs Wochen, bis der Kranke allmälig zu seinem Bewußtsein kam, obgleich er vorher schon wieder ag und in seinem Bette ziemlich munter war. Aber es war nicht das alte Bewußtsein, das er jest erlangte, sondern es zeigte sich immer deutlicher, je mehr er sprach, daß er blödsinnig geworden, und zwar auf die wunderlichste Weise. Er erinnerte sich nur dunkel an bas Geschehene und wie an etwas sehr lustiges, was ihn nicht weiter berühre, lacte immer wie ein Narr und war sehr guter

Dinge. Noch im Bette liegend brachte er hundert närnische, sünnlos muthwillige Rebensarien und Einfälle zum Borschein; schnitt Gefichter und zog sich die schwarzwollene Zipfekmüße in die Augen und über die Rase herunter, das diese aussah, wie ein Sarg unter einem Bahrtuch. Das bleiche und abgehärmte Brenchen borte ihm geduldig zu., Ehränen vergießend über bas thör richte Wesen, welches die arme Tochter noch mehr ängstigte, als die frühere Bosheit; aber wenn der Alte zuweilen etwas gar zu brolliges ans stellte, so mußte es mitten in seiner Qual laut auflachen, da sein unterdrücktes Wesen immer zur Lust aufzuspringen bereit. war, wie ein gespannter Bogen, worauf aben eine. um so ties fere Betrübniß erfolgte. Als der Alte aber aufstehen konnte, war gar nichts mehr mit ihm anzustellen, er machte nichts als Dummheiten, lachte und stöberte um das Haus herum, septe sich in die Sonne und streckte die Zunge heraus oder hielt lange Reden in die Bohnen hinein.

Um die gleiche Zeit aber war es auch aus mit den letzten. Überbleisseln seines ehemaligen Besitzes und die Unordnung so weit. gediehen,

daß auch sein Haus und der letzte Acker, seit geraumer Zeit verpfändet, nun gerichtlich verfauft wurden. Denn der Bamer, welcher die zwei Acker bes Manz gekauft, benutte bie gangliche Berkommenheit Martis und feine Krankheit und führte den alten Streit wegen des strittigen Steinstedes furz und entschlossen zu Ende und der verlorene Prozeß trieb Martis Faß vollends ben Boden aus, inbessen er in seinem Blödfinne nichts mohr von diesen Dingen wußte. Bersteigerung, fant statt; Marti: wurde von der Gemeinde in einer Stiftung für dergleichen arme Tröpfe auf öffentliche Rosten untergebracht; diese Anstalt befand: sich in: ber Hauptstadt bes Länd= chens, der gesunde: und ogbegierige Blödfinnige wurde noch gut gefüttert, dann auf ein mit Ochsen besparmtes Wägelchen geladen, das ein ärmlicher Bauersmann nach ber Stadt führte, um zugleich einen ober zwei Sätte Kartoffelm zu verbaufen, und Brenthen feste sich zu dem Bater auf das Juhrwerk, um ihn auf diesem letten Gange: zu bem lebendigen Begräbniß zu Es war eine trausige und bittere begleiden Inhrt, aber Brenchen wachte forgfältig über sti=

nen Vater und ließ es ihm an nichts fehlen, und es sah sich nicht um und ward nicht ungeduldig, wenn durch die Capriolen des Unglücklichen die Leute aufmerksam wurden und dem Wägelchen nachliefen, wo sie durchfuhren. lich erreichten sie das weitläufige Gebäude in der Stadt, wo die langen Gänge, die Höfe und ein freundlicher Garten von einer Menge ähn= licher Tröpfe belebt waren, die alle in weiße Kittel gekleidet waren und dauerhafte Lederkäpp= den auf den harten Köpfen trugen. Marti wurde noch vor Brenchens Augen in diese Tracht gefleidet, und er freuete sich wie ein Kind darüber und tanzte singend umber. gruß euch, ihr geehrten herren!" rief er seine neuen Genoffen an, nein schönes Haus habt ihr hier! Geh' heim, Brenggel! und sag' der Mutter, ich komme nicht mehr nach Haus, hier gefällt's mir bei Gott! Juchhei! Es freucht ein Igel über den Hag, ich hab' ihn hören bellen! Meitli füß fein' alten Knab, füß nur die jungen Gesellen! Alle die Wäfferlein laufen in Rhein, die mit dem Pflaumenaug', die muß es sein! Gehft Du schon, Breeli? Du siehst ja

aus wie der Tod im Häfelein und geht es mir doch so erfreulich! Die Füchsinn schreit Kelde: Halleo, halleo! das Herz thut ihr weho! hoho! « Ein Aufseher gebot ihm Ruhe und führte ihn zu einer leichten Arbeit, und Brenchen ging das Fuhrwerk aufzusuchen. Es setze sich auf den Wagen, zog ein Stüdchen Brod hervor und aß daffelbe; dann schlief es, bis ber Bauer kam und mit ihm nach dem Dorfe zurückfuhr. Sie famen erft in der Nacht an. Brenchen ging nach dem Hause, in dem es geboren und nur zwei Tage bleiben durfte, und es war jest zum ersten Mal in seinem Leben ganz allein darin. Es machte ein Feuer, um bas lette Restchen Raffee zu kochen, das es noch besaß, und setzte sich auf den Heerd; denn es war ihm ganz elendiglich zu Muth. Es sehnte sich und härmte sich ab, den Sali nur ein einziges Mal zu seben und dachte inbrünstig an ihn; aber die Sorgen und der Rummer verbitterten seine Sehnsucht und diese machte die Sorgen wieder viel schwe= rer. So saß es und stütte ben Kopf in die Hände, als Jemand durch die offenstehende Thür hereinkam. "Sali!" rief Brenchen, als es auf=

sah, und kel ihm um den Hals; dann sahen fich aber Beibe erschrocken an und wiefen: »Wie siehst Du elend ans!» Denn Sali sah nicht minder als Brenchen bleich und abgezehrt aus. Miles vergeffend zog es ihn zu sich auf den Heerd und sagte: "Bift Du krank gewesen, ober ift es Dir auch so schlimm gegangen ? " Seti antworkete: "Nein, ich bin genade nicht frank, außer vor Heimweh nach Dir! Bei ums geht es jest hoch und herrlich zu; der Bater hat einen Einzug und Unterschleif von auswärtigem Gesindel und ich glaube, so viel ich merke, ift er ein Diebshahler geworden. Deshalb ist jest einstweilen Hülle und Külle in unserer Taverne, so lang es geht und bis es ein Ende mit Schre den nimmt. Die Mutter hilft bazu, aus bitterlicher Gier, nur etwas im Saufe zu sehen, und glaubt den Unfug woch durch eine gewisse Aufficht und Ordnung annehmlich und nätzlich pu machen! Mich fragt man nicht und ich konnte mich nicht viel darum fümmern; denn ich fam nur am Dich beufen Tag und Racht. Da allers lei Landstreicher bei uns einkehren, so haben wir alle Tage gehört, was bei euch vorgeht, worüber

mein Bater sich freut wie ein kleines Kind. Daß Dein Bater heute nach bem Spittel gebracht wurde, haben wir auch vernommen; ich habe gedacht, Du werdest jest allein sein und bin gekommen, um Dich zu sehen!" flagte ihm jest and alles, was sie brückte und was se erlitt, abor mit so leichter zutvæulicher Bunge, als ob fie ein großes Glud beschrieber weil sie glidtlich war, Sali neben sich zu feben. Sie brachte inzwischen nothdärftig ein Beden voll warmen Kaffee zusammen, welchen mit ihr zu theilen sie den Geliebten zwang. "Also übermorgen mußt Du hier weg?" sagte Sali, "was soll denn um's Himmelswillen werden ? « weiß ich nicht, a sagte Brenchen, nich werbe bie= nen müßen und in die Welt hinaus! Ich werde es aber nicht aushalten ohne Dich; und boch kann ich Dich nie bekommen, auch wenn alles andere nicht wäre, blos weil Du meinen Bater geschlagen und um den Verstand gebracht haft! Dies würde immer ein schlechter Grundstein unferer Che sein und wir beide nie sorglos werden, Sali seufzte und sagte: "Ich wollte auch schon hundert Mal Soldat werden ober mich in

einer fremden Gegend als Knecht verdingen, aber ich kann noch nicht fortgeben, so lange Du hier bist, und hernach wird es mich aufreiben. glaube das Elend macht meine Liebe zu stärker und schmerzhafter, so daß es um Leben und Tod geht! Ich habe von dergleichen keine Ahnung gehabt! " Brenchen fah ihn liebevoll lächelnd an; sie lehnten sich an die Wand zurud und sprachen nichts mehr, sondern gaben sich schweigend ber glückseligen Empfindung bin, die sich über allen Gram erhob, daß sie sich im größten Ernste gut wären und geliebt wüßten. Darüber schliefen sie friedlich ein auf dem unbequemen Heerde, ohne Kissen und Pfühl, und schliefen so sanft und ruhig wie zwei Kinder in einer Wiege. Schon graute ber Morgen, als Sali zuerst erwachte; er weckte Brenchen so sacht er konnte; aber es duckte sich immer wieder an ihn, schlaftrunken, und wollte sich nicht ermuntern. Da füßte er es heftig auf den Mund und Brenden fuhr empor, machte die Augen weit auf und als es Sali erblickte, rief es: "Herrgott! ich habe eben noch von Dir geträumt! Es träumte mir, wir tanzten mit einander auf unse-

rer Hochzeit, lange, lange Stunden! und waren so gludlich, sauber geschmudt und es fehlte uns an nichts. Da wollten wir uns endlich füffen und dürsteten darnach, aber immer zog uns Et= was auseinander und nun bift Du es selbst gewesen, der uns gestört und gehindert hat! Aber wie gut, daß Du gleich da bist!" Gierig siel es ihm um den Hals und füßte ihn, als ob es kein Ende nehmen sollte. "Und was haft Du denn geträumt?« fragte er und streichelte ihm Bangen und Kinn. "Mir träumte, ich ginge endlos auf einer langen Straße durch einen Wald und Du in der Ferne immer vor mir ber; zuweilen sabest Du nach mir um, winktest mir und lachtest und bann war ich wie im him= Das ift Alles!" Sie traten unter die mel. offengebliebene Rüchenthüre, die unmittelbar in's Freie führte, und mußten lachen, als sie sich in's Geficht saben. Denn die rechte Backe Brenchens und die linke Salis, welche im Schlafe anein= ander gelehnt hatten, waren von dem Drucke ganz roth gefärbt, mährend die Blässe ber an= dern durch die fühle Nachtluft noch erhöht war. Sie rieben sich zärtlich die kalte bleiche Seite

ihrer Gesichter, um sie auch roth zu mathen; die frische Morgenlust, der thausge stille Frieden, der über der Gegend lag, das junge Morgenroth machten sie fröhlich und selbstwergessen und besonders in Brenchen schien ein freundlicher Geift ber Sorglofigfeit gefahren zu sein. w Morgen Abend muß ich also aus diesem Hause sort, a fagte es, nund ein anderes Obdach suchen. Borher aber möchte ich Ein Mal, nur Ein Mal recht lustig sein, und zwar mit Dir; ich möchte recht herzlich und fleißig mit Dir tanzen irgendwo, benn das Tangen aus dem Traume steckt mir immerfort im Sinn! " "Jedenfalls will ich dabei sein und seben, wo Du unterkommst, a fagte Sak, »und tanzen wollte ich auch gerne wit Dir, Du herziges Kind! aber wo?u "Es ist Morgen Kirchweih an zwei Orten nicht sehr weit von hier, « erwiederte Brenchen, "da kennt und beachtet man uns weniger; braußen am Waster will ich auf Dich warten und dann können wir gehen, wohin es uns gefällt, um uns lustig zu machen, einmal, Ein Mal nur! Aber je, wir haben ja gar kein Geld! u seste es traurig hinzu, nda fann nichts daraus werden!u n Lafi mue,

sagte Sali, ich will schon etwas mithringen!« nDoch nicht von Deinem Bater, von -- von dem Gestohlenen?" "Rein, sei mur ruhig! ich habe noch meine silberne Uhr bewahrt bis dahin, vie will ich verkaufen. « »Ich will Dir nicht abrathen, sagte Brenchen erröthenb, denn ich glaube, ich müßte sterben, wenn ich nicht morgen mit Dir tangen könnte. u nEs wäre das Beste, wir Beibe könnten fterben!" sagte Sali, sie umarmten sich wehmüthig und schmerzlich zum Abfchieb, und als sie von einander ließen, lachten fie sich doch freundlich an in der sichern Hoffnung auf den nächsten Tag. "Aber wann willst Du denn kommen ? wief Brenchen noch; wspä= teftens um eilf Uhr Mittags, erwieberte er, wir wollen recht ordentlich zusammen Mittag essen!" "Gut, gut! komm lieber um halb eilf schon!" Doch als Sali schon im Geben war, rief sie ihn noch einmal gurück und zeigte ein plöglich verändertes verzweistungsvolles Gesicht. wird doch nichts daraus, sagte sie bitterlich weinend, ich habe feine Sonutagsschuhe mehr! Schon nestern habe ich diese groben hier angiehen müss sen, um nach der Stadt zu kommen! Ich weiß

keine Schuhe aufzubringen! « Sali stand rathlos und verblüfft. "Reine Schuhe! sagte er, da mußt Du halt in diesen kommen! « » Rein, nein, in benen kann ich nicht tanzen! " "Run, so müssen wir welche kaufen?" nWo, mit nEi, in Seldwyl da giebt es Schuhmas ? " läden genug! Geld werde ich in minder als zwei Stunden haben. " "Aber ich kann doch nicht mit Dir in Seldwyl herumgehen, und dann wird das Geld nicht langen, auch noch Schuhe zu kaufen!n »Es muß! und ich will die Schuhe kaufen und morgen mitbringen! « "D Du Närrden, sie werden ja nicht passen, die Du kaufft!" "So gieb mir einen alten Schuh mit, ober halt, noch besser, ich will Dir das Maß nehmen, das wird doch kein Herenwerk sein! un Das Maß nehmen? Wahrhaftig, baran hab' ich nicht gedacht! Romm, tomm, ich will Dir ein Schnürchen Sie setzte sich wieder auf den Heerd, suchen!« zog den Rock etwas zurück und streifte den Schuh vom Fuße, der noch von der gestrigen Reise her mit einem weißen Strumpfe befleibet Sali kniete nieder und nahm so gut er mar. es verstand, das Maß, indem er den zierlichen

Fuß der Länge und Breite nach umspannte mit dem Schnürchen und sorgfältig Knoten in dassselbe knüpfte. "Du Schuhmacher!" sagte Brenschen und lachte erröthend und freundschaftlich zu ihm nieder. Sali wurde aber auch roth und hielt den Fuß fest in seinen Händen, länger als nöthig war, so daß Brenchen ihn noch tieser erröthend zurückzog, den verwirrten Sali aber noch einmal stürmisch umhalste und küste, dann aber sortschiedte.

Sobald er in der Stadt war, trug er seine Uhr zu einem Uhrmacher, der ihm sechs oder sieben Gulden dafür gab, für die silberne Kette bekam er auch einige Gulden, und er dünkte sich nun reich genug; denn er hatte, seit er groß war, nie so viel Geld befessen auf einmal. Wenn nur erst der Tag vorüber und der Sonnstag angebrochen wäre, um das Glück damit zu erkaufen, das er sich von dem Tage versprach, dachte er; denn wenn das Übermorgen auch um so dunkter und unbekannter hereinragte, so geswann die ersehnte Lustbarkeit von Morgen nur einen seltsamern erhöhten Glanz und Schein. Indessen brachte er die Zeit noch leidlich hin,

indem er ein Paar Schuhe für Brenchen fuchte, und bies war ihm bas vergnügteste Geschäft, das er je betrieben. Er ging von einem Schuhmacher zum andern, ließ sich alle Weiberschuhe zeigen, die vorhanden waren, und endlich handelte er ein leichtes und feines Paar ein, so hübsch, wie sie Brenchen noch nie getragen. Er verbarg die Schuhe unter seiner Weste und that sie die übrige Zeit des Tages nicht mehr von sich; er nahm sie sogar mit in's Bett und legte sie unter das Kopftissen. Da er das Mäbchen haute früh noch gesehen und morgen wieder sehen sollte, so schlief er fest und ruhig, war aber in aller Frühe munter und begann seinen dürftigen Sonntagsstaat zurecht zu machen und auszupupen, so gut es gelingen wollte. Es siel seiner Mutter auf und sie fragte verwundert, was er vor habe, da er sich schon lange nicht mehr so sorgbich angezogen. Er wolle einmal über Land gehen und sich ein wenig umthun, erwiederte er, er werde sonst frank in diesem Hause. "Das ist mir die Zeit her ein merkmürbiges leben, murrte der Bater, und ein Herumschleichen! ... »Laß ihn nur gehen, fagto

aber bie Mutter, es thut ihm vielleicht gut, es ift ja ein Eleud, wie er aussieht!" "haft Du Geld zum Spazierengeben? woher haft Du es ? ... sagte der. Alte. "Ich brauche feines!" sagta Sali. "Da haft Du einen Gulben!" versetzte der Alte und warf ihm denselben hin. n Dw fannst im Dorf in's Wirthshaus gehen und ihn dort verzehren, damit sie nicht gianben, wir: seien hier so übet bran. und micht in's Dorf und brauche den Guiben nicht, behaltet ihn nGo haft Du ihn gehabt, est wäre nur!a Schad, wenn Du ihn haben müßtest, Du Stedtopf! wrief Manz und schob seinen Gulben wieden in die Tasche. Seine Frau aber, welche nicht wußte, warum sie heute ihres Sahnes wegen so wehmüthig und gerührt war, brachte ihm ein großes schwarzes Mailänder Halstuch mit rothem Rande, das sie nur selten getragen und er schon früher gern gehabt hätte. Ex schlang es um den hals und ließ die langen Zipfel fliegen, auch stellte er zum ersten Mali den Hemdkragen, den er sonst immer umgeschlas gen; ehrbar und mannlich in die Höhe, bis über die Ohren, hinauf, in einer Anwandlung länds

lichen Stolzes, und machte sich bann, seine Schuhe in der Brusttasche des Rockes, schon nach sieben Uhr auf den Weg. Als er die Stube verließ, drängte ihn ein seltsames Gefühl, Vater und Mutter die Hand zu geben und auf der Straße sah er sich noch einmal nach dem Hause um. »Ich glaube am Ende, sagte Manz, der Bursche streicht irgend einem Weibsbild nach, das hätten wir gerade noch nöthig!« Die Frau sagte: "D wollte Gott! daß er vielleicht ein Glück machte! das thate dem armen Buben gut!" "Richtig! sagte ber Mann, das fehlt nicht! das wird ein himmlisches Glück geben, wenn er nur erst an eine solche Maultasche zu gerathen das Ungluck hat! das thäte dem armen Bübeli gut! natürlich!«

Sali richtete seinen Schritt erst nach dem Flusse zu, wo er Brenchen erwarten wollte; aber unterweges ward er anderen Sinnes und ging gradezu in's Dorf, um Brenchen im Hause selbst abzuholen, weil es ihm zu lang währte bis halb elf. "Was fümmern uns die Leute!" dachte er. "Niemand hilft uns und ich bin ehrlich und sürchte niemand!" So trat er uns

erwartet in Brenchens Stube und eben so unerwartet fand er es schon vollkommen angekleidet und geschmückt basigen und ber Zeit harren, wo es gehen könne, nur die Schuhe fehlten ihm noch. Aber Sali stand mit offenem Munde still in der Mitte der Stube, als er das Mädchen erblickte, so schön sah es aus. Es hatte nur ein einfaches Rleid an von blaugefärbter Lein= wand, aber basselbe war frisch und sauber und saß ihm sehr gut um den schlanken Leib. Dar= über trug es ein schneeweißes Mousselinehalstuch und dies war der ganze Anzug. Das braune gekräuselte Haar hatte es wohl geordnet und die sonst so wilden Löckhen lagen nun fein und lieblich um den Kopf; da Brenchen seit vielen Wochen fast nicht aus dem Sause gekommen, so war seine Farbe zarter und durchsichtiger ge= worden, so wie auch vom Kummer; aber in diese Durchsichtigkeit goß jest die Liebe und die Freude ein Roth um das andere, und an der Bruft trug es einen schönen Blumenstrauß von Rosmarin, Rosen und prächtigen Aftern. (F.B saß am offenen Fenster und athmete still und hold die frisch durchsonnte Morgenluft; wie es aber Sali erscheinen sab, ftreckte es ihm beibe bübsche Arme entgegen, welche vom Ellbogen an bloß waren, und rief: "Wie Recht hast daß Du schon jest und hieher kommst! Aber hast Du mir Schuhe gebracht? Gewiß? Run steh' ich nicht auf, bis ich sie an habe! « Et zog die Ersehnten aus der Tasche und gab sie dem begierigen schönen Mädchen; es schleuberte die alten von sich, schlüpfte in die neuen und sie paßten sehr gut. Erst jest erhob es sich vom Stuhl, wiegte sich in den neuen Schuhen und ging eifrig einige Mal auf und nieder. Es zog das lange blaue Kleid etwas zurück und beschaute wohlgefällig die rothen wollenen Schleifen, welche die Schuhe zierten, während Sali unaufhörlich die feine reizende Gestalt betrachtete, welche da in lieblicher Aufregung vor ibm sich regte und freute. »Du beschauft meinen Strauß? sagte Brenchen, hab' ich nicht einen schönen zusammengebracht? Du mußt wissen, dies sind die legten Blumen, die ich noch aufgefunden in dieser Wüstenei. Hier war noch ein Röschen, bort eine After, und wie sie nun gebunden sind, würde man es ihnen nicht anse-

hen, daß sie aus einem Untergange zusammens gesucht find! Run ift es aber Zeit, daß ich fortkomme, nicht ein Blumchen mehr im Garten und das haus auch leer! « Sali sah sich um und bemerkte erft jest, daß alle Fahrhabe, die noch da gewesen, weggebracht war. »Du armes Breeli! u sagte er, nhaben sie Dir schon Alles genommen ? « "Gestern, « erwiederte es, "haben sie's weggeholt, was sich von der Stelle bewegen ließ und mir kaum mehr mein Bett gelaffen. Ich hab's aber auch gleich verkauft und hab' jest auch Geld, sieh!" Es holte einige neu glänzende Thalerstücke aus der Tasche seines. Rleides und zeigte sie ihm. »Damit, « fuhr es fort, nsagte der Waisenvogt, der auch hier war, solle ich mir einen Dienst suchen in einer Stadt und ich solle mich heute gleich auf den Weg machen! « »Da ist aber auch gar nichts mehr vorhanden, a sagte Sali, nachdem er in die Rüche geguckt hatte, nich sehe kein Hölzchen, kein Pfannden, kein Meffer! Saft Du benn auch nicht zu Morgen gegessen ? " nichts! " sagte Brenchen, vich hätte mir etwas holen können, aber ich dachte, ich wolle lieber hungrig bleiben, damit

ich recht viel effen könne mit Dir zusammen, denn ich freue mich so sehr darauf, Du glaubst nicht, wie ich mich freue! " "Wenn ich Dich nur anrühren dürfte, « sagte Sali, » so wollte ich Dir zeigen, wie es mir ift, Du schönes, schönes Ding!" "Du hast Recht, Du würdest meinen ganzen Staat verderben, und wenn wir die Blumen ein bischen schonen, so kommt es zugleich meinem armen Kopf zu gut, den Du mir übel zuzurichten pflegst! « "So komm, jest wollen wir ausrücken! " Noch müffen wir warten, bis das Bett abgeholt wird; benn nachher schließe ich das leere Haus zu und gehe nicht mehr hieher zurud! Mein Bunbelchen gebe ich der Frau aufzuheben, die das Bett gekauft hat. Gie setzten sich daher einander gegenüber und warteten; die Bäuerin kam bald, eine vierschrötige Frau mit lautem Mundwerk, und hatte einen Burschen bei sich, welcher die Bettstelle tragen sollte. Als diese Frau Brenchens Lieb: haber erblickte und bas geputte Mädchen felbft, sperrte sie Maul und Augen auf, stemmte die Arme unter, und schrie: "Ei sieh da, Breeli! Du treibst es ja schon gut! Hast einen Besucher

und bist gerüstet wie eine Prinzeß? « "Gelt aber!" sagte Brenchen freundlich lachend, "wißt ihr auch, wer bas ist?" "Ei ich benke, bas ist wohl der Sali Manz? Berg und Thal kom= men nicht zusammen, sagt man, aber die Leute! Aber nimm Dich doch in Acht, Kind, und benk' wie es euren Altern ergangen ift! « »Ei, das hat sich jett gewendet und alles ist gut gewor= den « erwiederte Brenchen lächelnd und freundlich mittheilsam, ja beinahe herablassend nseht, Sali ift mein Hochzeiter! « "Dein Hochzeiter! was Du sagst!" "Ja und er ist ein reicher Herr, er hat hunderttausend Gulden in der Lotterie gewonnen! Denket einmal, Frau!" Diese that einen Sprung, schlug ganz erschrocken bie Hände zusammen und schrie: »Hund — hunderttausend Gulden! " "Hunderttausend Gulden! " versicherte Brenchen ernsthaft. »Herr Du meines Lebens! Es ift aber nicht wahr, Du lügst mich an, Kind! "Mun, glaubt was ihr wollt!" "Aber wenn es wahr ist und Du heirathest ihn, was wollt ihr benn machen mit dem Gelde? Willst Du wirklich eine vornehme Frau werden? « "Versteht sich, in drei Wochen halten wir die

Hochzeit!a "Geh' mir weg, Du bist eine häßliche Lügnerin!" nDas schönste Haus hat er schon gekauft in Seldwyl mit einem großen Garten und Weinberg; ihr müßt mich auch besuchen, wenn wir eingerichtet find, ich zähle bar-"Allweg, Du Teufelsherlein, was Du auf!u "Ihr werdet sehen, wie schön es da ist! bift! u einen herrlichen Kaffee werbe ich machen und euch mit feinem Eierbrod aufwarten, mit Butter und Honig!". "Du Regerslösli! zähl' drauf, daß ich komme!" rief die Frau mit lüsternem Gesicht und der Mund wässerte ihr; »kommt ihr aber um die Mittagszeit und seit ermüdet vom Markt, so soll euch eine kräftige Fleischbrühe und ein Glas Wein immer parat stehen!n "Das wird mir bag thun! « »Und an etwas Zuckerwerk ober weißen Wecken für die lieben Kinder zu Hause soll es euch auch nicht fehlen!« nEs wird mir ganz schmachtend!" »Ein artiges Halstückelchen ober ein Restchen Seidenzeug ober ein hübsches altes Band für euere Rode, ober ein Stud Beug zu einer neuen Schürze wird gewiß auch zu finden sein, wenn wir meine Riften und Ras sten durchmustern in einer vertrauten Stunde!"

Die Frau drehte sich auf den haden herum und schlittelte jauchzend ihre Röcke. »Und wenn euer Mann ein vortheilhaftes Geschäft machen könnte mit einem gand = ober Biebhandel, und er mangelt des Geldes, so wist ihr, wo ihr anklopfen sollt. Mein lieber Sali wird froh sein, jederzeit ein Stud Baares sicher und erfreulich anzulegen! Ich selbst werbe auch etwa einen Spaarpfennig haben, einer vertrauten Freundin auszuhelfen! Test war der Frau nicht mehr zu helfen, sie sagte gerührt: "Ich habe immer gesagt, Du seift ein braves und gutes und schönes Kind! Der Herr wolle es Dir wohl ergehen laffen immer und ewiglich und es Dir gesegnen, was Du an mir thust!« nDagegen verlange ich aber auch, daß ihr es gut mit mir meint!" "Allweg kannst Du das verlangen!" "Und daß ihr jederzeit eure Waa= ren, sei es Obst, seien es Kartoffeln, sei es Gemuse, erft zu mir bringet und mir anbietet, ebe ihr auf den Markt gehet, damit ich sicher sei, eine rechte Bäuerin an der Hand zu haben, auf die ich mich verlaffen kann! Was irgend Einer giebt für die Waare, werde ich gewiß auch geben

mit tausend Freuden, ihr kennt mich ja! Ach, es ist nichts Schöneres, als wenn eine wohlhabende Stadtfrau, die so rathlos in ihren Mauern fist und boch so vieler Dinge benöthigt ift, und eine rechtschaffene ehrliche Landfrau, erfahren in allem Wichtigen und Rüglichen, eine gute und dauerhafte Freundschaft zusammen haben! ο kommt Einem zu gut in hundert Fällen, in Freud und Leid, bei Gevatterschaften und Hochzeiten, wenn die Kinder unterrichtet werden, und konfirmirt, wenn sie in die Lehre kommen und wenn fie in die Fremde sollen! Bei Miswachs und Überschwemmungen, bei Feuersbrünsten und Hagelschlag, wofür uns Gott behüte! « "Wofür uns Gott behüte! sagte die gute Frau schluchzend und trocknete mit ihrer Schürze die Augen; "welch' ein verständiges und tieffinniges Bräutlein bist Du, ja, Dir wird es gut gehen, da müßte keine Gerechtigkeit in ber Welt sein! Schön, sauber, klug und weise bist Du, arbeitsam und geschickt zu allen Dingen! Keine ift feiner und besser als Du, in und außer dem Dorfe, und wer Dich hat, der muß meinen, er sei im Himmelreich, oder er ist ein Schelm und

hat es mit mir zu thun. Hör' Sali! daß Du nur recht artlich bist mit meinem Breeli, ober ich will Dir den Meister zeigen, Du Glückskind, das Du bist, ein solches Röslein zu brechen!« »So nehmt jest auch hier noch mein Bündel mit, wie ihr mir versprochen habt, bis ich es abholen lassen werbe! Bielleicht komme ich aber selbst in der Kutsche und hole 'es ab, wenn ihr nichts dagegen habt! Ein Töpfchen Milch werdet ihr mir nicht abschlagen alsbann, und etwa eine schöne Mandeltorte dazu werde ich schon selbst » Tausendskind! Gieb' ber ben mitbringen! « Bündel!" Brenchen lud ihr auf das zusammenge= bundene Bett, das sie schon auf dem Kopfe trug, einen langen Sach, in welchen es sein Plunder und Habseliges gestopft, so daß die arme Frau mit einem schwankenden Thurme auf dem Haupte »Es wird mir doch fast zu schwer dastand. auf einmal, sagte sie, könnte ich nicht zwei mal bran machen ? " "Nein nein! wir müssen setzt augenblicklich geben, denn wir haben einen weiten Weg, um vornehme Verwandte zu besuchen, die sich jest gezeigt haben, seit wir reich sind! Ihr wißt ja, wie es geht! " "Weiß wohl! so behüt

Dich Gott und benk' an mich in Deiner Herrs kichkeit!"

Die Bäuerin zog ab mit ihrem Bundelthurme, mit Mühe das Gleichgewicht behanptend, und hinter ihr drein ging ihr Anechtchen, bas sich in Brenchens einft buntbemalte Bettstatt hineinstellte, den Kopf gegen den mit verblichenen Sternen bebeckten himmel berselben kemmte und, ein zweiter Simson, die zwei vorderen zierlich geschnitzten Säulen faßte, welche diesen Himmel Als Brenchen, an Sali gelehnt, dem Zuge nachschaute und den wandelnden Tempel zwischen den Gärten sab, sagte es: »Das gäbe noch ein artiges Gartenhäuschen ober eine Laube, wenn man's in einen Garten pflanzte, ein Tischchen und ein Bänklein brein stellte und Winden brum herumsäete! Wolltest Du mit darin figen, n Ja, Breeli! besonders Sali? « wènn Winden aufgewachsen wären! « --- » Was stehen wir noch? sagte Brenchen, nichts hält uns mehr aurück! u nSo komm und schließ das Haus zu! « "Wem willft Du benn ben Schlässel übergeben ?" Brenchen sah sich um. » Hier an die Helbart wollen wir ihn hängen; sie ist über hundert Jahr

in diesem Hause gewesen, habe ich den Vater oft sagen hören, nun steht sie da als der lette Bächter! « Sie bingen den rostigen Hausschlüssel an einen roftigen Schnörkel ber alten Waffe, an welcher die Bohnen rankten, und gingen davon. Brenchen wurde aber bleicher und verhüllte ein Beilchen die Augen, daß Sali es führen mußte, bis sie ein Dugend Schritte entfernt waren. sah aber nicht-zurück. "Wo gehen wir nun zuerst hin ? « fragte es. »Wir wollen ordentlich über land gehen, erwiederte Sali, wo ce une freut ben ganzen Tag, uns nicht übereilen, und ge= gen Abend werden wir bann schon einen Tanzplat finden!a "Gut!a sagte Brenchen, "ben ganzen Tag werden wir beisammen sein und gebn wo wir Lust haben. Jest ist mir aber elend, wir wollen gleich im andern Dorf einen Kaffee trinken!" "Bersteht sich!" sagte Sali, nmach nur, daß wir aus diesem Dorf weg= formen ! a

Bald waren sie auch im freien Felde und gingen still neben einander durch die Fluren; es war ein schöner Sonntagmorgen im September, keine Wolfe stand am himmel, die höhen und die Bälder waren mit einem zarten Duftgewebe bekleidet, welches die Gegend geheimnisvoller und feierlicher machte,, und von allen Seiten tonten die Kirchenglocken herüber, hier das harmonische tiefe Geläute einer reichen Ortschaft, dort die geschwäßigen zwei Bimmelglöcklein eines kleinen armen Dörfchens. Das liebende Paar was am Ende dieses Tages werden sollte, und gab sich einzig der hoch aufathmenden wortlosen Freude hin, sauber gekleidet und frei, wie zwei Glückliche, die sich von Rechts: wegen angehören, in den Sonntag hineinzuwan-Jeder in der Sonntagsstille verhallende deln. Ton oder ferne Ruf klang ihnen erschütternd durch die Seele; benn die Liebe ift eine Gloce, welche das Entlegenste und Gleichgültigste wieder tonen läßt und in eine besondere Musik verwan-Obgleich sie hungrig waren, dünkte sie die halbe Stunde Weges bis zum nächsten Dorfe nur ein Kapensprung lang zu sein und fie betraten zögernd das Wirthshaus am Eingang bes Sali bestellte ein gutes Frühstück und während es bereitet wurde, sahen sie mäuschenstill der sichern und freundlichen Wirthschaft in

der großen reinlichen Gaststube zu. Der Wirth war zugleich ein Bäcker, bas eben Gebackene durchduftete angenehm das ganze Haus und Brod aller Art wurde in gehäuften Körben herbeigetras gen, da nach der Kirche die Leute hier ihr Weißbrod holten oder ihren Frühschoppen tranken. Die Wirthin, eine artige und saubere Frau, puste gelaffen und freundlich ihre Kinder heraus, und so wie eines entlassen war, kam es zutraulich zu Brenchen gelaufen, zeigte ihm seine herrs lichkeiten und erzählte von allem, dessen es sich erfreute und rühmte. Wie nun ber wohlbuftende starke Raffee kam, setzten sich die zwei Leutchen schüchtern an den Tisch, als ob sie da zu Gast gebeten wären. Sie ermunterten sich jedoch balb und flüsterten bescheiden, aber glückselig mit ein= ander; ach wie schmeckte dem aufblühenden Brenchen der gute Kaffee, der fette Rahm, die fris schen noch warmen Brödchen, die schöne Butter und ber Honig, ber Eierfuchen und was alles noch für Leckerbiffen da waren! sie schmeckten ihm, weil es den Sali dazu ansah, und es aß so vergnügt, als ob es ein Jahr lang gefastet batte. Dazu freute es sich über das feine Geschirr, über die filbernen Kaffeelöffelchen, benn die Wirthin schien sie für rechtliche junge Leuts den zu halten, bie man anftändig bedienen muffe und sette sich auch ab und zu plaudernd zu ihnen, und die Beiben gaben ihr verständigen Bescheid, welches ihr gesiel. Es ward dem guten Brenchen so wählig zu Muth, daß es nicht wußte, mochte es lieber wieder ins Freie, um allein mit seinem Schat berumzuschweifen burch Auen und Wälber, ober mochte es lieber in der gaftlichen Stube bleiben, um wenigstens auf Stunden sich an einem stattlichen Orte zu Hause Doch Sali erleichterte die Wahl, zu träumen. indem er ehrbar und geschäftig zum Aufbruch mahnte, als ob sie einen bestimmten und wichtigen Weg zu machen hätten. Die Wirthin und der Wirth begleiteten sie bis vor das Haus und entließen sie auf das Wohlwollendste wegen ihres guten Benehmens tros ber burchscheinenden Dürftigkeit, und das arme junge Blut verabschiedete sich mit den besten Manieren von der Welt und wandelte sittig und ehrbar von hinnen. Aber auch als sie schon wieder im Freien waren und einen stundenlangen Eichwald betraten, gingen

sie noch in dieser Weise neben einander her, in angenehme Träume vertieft, als ob sie nicht aus zank = und elenderfüllten vernichteten häusern herfämen, sonbern guter Leute Rinder wären, welche in lieblicher Hoffnung wandelten. Vren= chen senkte bas Röpfchen tieffinnig gegen seine blumengeschmückte Bruft und ging, die Hände sorglich an bas Gewand gelegt, einher auf bem glatten feuchten Walbboben, Sali bagegen schritt schlank aufgerichtet, rasch und nachdenklich, die Augen auf die festen Gichenstämme geheftet wie ein Bauer, ber überlegt, welche Bäume er am vortheilhaftesten fällen soll. Endlich erwachten sie aus diesen vergeblichen Träumen, saben sich an und entdeckten, daß sie immer noch in der Haltung gingen, in welcher sie bas Gasthaus verlassen, errötheten und ließen traurig die Köpfe hängen. Aber Jugend hat keine Tugend, ber Wald war grün, ber himmel blau und sie allein in der weiten Welt, und sie überließen sich als= bald wieder diesem Gefühle. Doch blieben sie nicht lange mehr allein, da die schöne Walbstraße fich belebte mit lustwandelnden Gruppen von jungen Leuten sowie mit einzelnen Paaren, welche

schäfernd und singend die Zeit nach der Kirche Denn die Landleute haben so gut verbrachten. ihre ausgesuchten Promenaden und Lustwälber, wie die Städter, nur mit dem Unterschied, daß dieselben keine Unterhaltung kosten und noch schöner find; sie spazieren nicht nur mit einem besondern Sinn des Sonntags durch ihre blühenden und reifenden Felder, sondern sie machen sehr gewählte Gange burch Gehölze und an grunen Halben entlang, segen sich bier auf eine anmuthige fernsichtige Höhe, dort an einen Walbrand, lassen ihre Lieber ertönen und die schöne Wildniß ganz behaglich auf sich einwirken; uud da sie dies offenbar nicht zu ihrer Pönitenz thun, sondern zu ihrem Bergnügen, so ift wohl anzunehmen, daß fie Sinn für die Natur haben, auch abgesehen von ihrer Nützlichkeit. Immer brechen sie was Grünes ab, junge Bursche wie alte Mütterchen, welche die alten Wege ihrer Jugend aufsuchen, und selbst steife Landmänner in den besten Geschäftsjahren, wenn sie über Land gehen, schneiben sich gern eine schlanke Gerte, sobald sie durch einen Wald gehen, und schälen die Blätter ab, von benen sie nur oben ein

grünes Büschel stehen lassen. Solche Ruthe tra= gen sie wie ein Scepter vor sich hin; wenn sie in eine Amtsstube oder Kanzlei treten, so stellen fie die Gerte ehrerbietig in einen Winkel, ver= geffen aber auch nach ben ernstesten Verhandlun= gen nie, dieselbe säuberlich wieder mitzunehmen und unversehrt nach Hause zu tragen, wo es erft dem kleinsten Söhnchen gestattet ift, sie zu Grunde zu richten. Warum thun sie dies? — Als Sali und Brenchen die vielen Spaziergänger saben, lachten sie in's Fäustchen und freuten sich, auch gepaart zu sein, schlüpften aber seitwärts auf engere Waldpfade, wo sie sich in tiefen Ein= samfeiten verloren. Sie hielten sich auf, wo es sie freute, eilten vorwärts und ruhten wieder, und wie keine Wolke am reinen himmel ftand, trübte auch keine Sorge in diesen Stunden ihr Gemüth, sie vergaßen woher sie kamen und wo= hin sie gingen und benahmen sich so fein und ordentlich dabei, daß trog aller frohen Erregung und Bewegung Brenchens niedlicher einfacher Aufput so frisch und unversehrt blieb, wie er am Anfang gewesen war. Sali betrug sich auf diesem Wege nicht wie ein beinahe zwanzigjähri=

ger Laudbursche oder der Sohn eines verkommes nen Schenkwirthes, sondern wie wenn er einige Jahre jünger und sehr wohl erzogen wäre und es war beinahe komisch, wie er nur immer sein feines lustiges Brenchen ansah, voll Zärtlichkeit, Sorgfalt und Achtung. Denn die armen Leutchen mußten an diesem einen Tage, der ihnen vergönnt war, alle Manieren und Stimmungen der Liebe durchleben und sowohl die verlorenen Tage der zarteren Zeit nachholen als das leidenschaftliche Ende vorausnehmen mit der Hingabe ihres Lebens.

So liefen sie sich wieder hungrig und waren erfreut, von der Höhe eines schattenreichen Berges ein glänzendes Dorf vor sich zu sehen, wo sie Mittag halten wollten. Sie stiegen rasch hinunter, betraten dann aber ebenso sittsam dies sen Ort, wie sie den vorigen verlassen. Es war Niemand um den Weg, der sie erkannt hätte; denn besonders Vrenchen war die letzen Jahre hindurch gar nicht unter die Leute und noch weriger in andere Dörfer gekommen. Deshalb stellten sie ein wohlgefälliges ehrsames Pärchen vor, das irgend einen angelegentlichen Gang

thut. Sie gingen in's erste Wirthshaus des Dorfes, wo Sali ein erkleckliches Mahl bestellte; ein eigener Tisch wurde ihnen sonntäglich gebeckt und sie saßen wieder still und bescheiden daran beguckten die schön getäfelten Wände von gebohntem Nußbaumhold, das ländliche aber glän= zende und wohlhabende Büffet von gleichem Holze, und die klaren weißen Fenstervorhänge. Wirthin trat zuthulich herzu und setzte ein Ge= schier voll frischer Blumen auf den Tisch. "Bis die Suppe kommt, sagte sie, könnt ihr, wenn es euch gefällig ift, einstweilen die Augen fättigen an dem Strauße. Allem Anschein nach, wenn es erlaubt ift zu fragen, seid ihr ein junges Brautpaar, bas gewiß nach der Stadt geht, um sich morgen kopuliren zu laffen ? « Brenchen wurde roth und wagte nicht aufzusehen, Sali sagte auch nichts und die Wirthin fuhr fort: "Run, ihr seid freilich noch wohl jung beide, aber jung geheirathet lebt lang, sagt man zu= weilen, und ihr seht wenigstens hübsch und brav aus und braucht euch nicht zu verbergen. dentliche Leute können etwas zuwege bringen, wenn sie so jung zusammen kommen und fleißig

und treu find. Aber das muß man freilich sein, denn die Zeit ist furz und doch lang und es kommen viele Tage, viele Tage! Je nun, schön genug sind sie und amüsant dazu, wenn man gut Haus hält damit! Richts für ungut, aber es freut mich, euch anzusehen, so ein schmuckes Pärchen seid ihr!" Die Kellnerin brachte die Suppe, und da sie einen Theil dieser Worte noch gehört und lieber selbst geheirathet hätte, so sah sie Brenchen mit scheelen Augen an, welches nach ihrer Meinung so gedeihliche Wege ging. In der Nebenstube ließ die unliebliche Person ihren Unmuth frei und sagte zur Wirthin, welche dort zu schaffen hatte, so laut, daß man es hören konnte: "Das ist wieder ein rechtes Hudelvölschen, das wie es geht und steht nach der Stadt läuft und sich kopuliren läßt, ohne einen Pfennig, ohne Freunde, ohne Aussteuer und ohne Aussicht, als auf Armuth und Bettelei! Wo soll das noch hinaus, wenn solche Dinger beirathen, die die Jüppe noch nicht allein anziehen und keine Suppe kochen können? Ach der hüb= sche junge Mensch kann mich nur dauern, der ift schön petschirt mit seiner jungen Gungeline!"

"Bscht! willst Du wohl schweigen, Du hässiges Ding! sagte die Wirthin, denen lasse ich nichts geschehen! Das sind gewiß zwei recht ordentliche Leutlein aus den Bergen, wo die Fabriken sind; dürstig sind sie gekleidet, aber sauber, und wenn sie sich nur gern haben und arbeitsam sind, so werden sie weiter kommen als Du mit Deinem bösen Maul! Du kannst freilich noch lang warsten, die Dich Einer abholt, wenn Du nicht freundlicher bist, Du Essighafen!"

So genoß Brenchen alle Wonnen einer Braut, die zur Hochzeit reiset: die wohlwollende Anssprache und Ausmunterung einer sehr vernünstisgen Frau, den Neid einer heirathslustigen bösen Person, welche aus Ärger den Geliebten lobte und bedauerte, und ein leckeres Mittagsmahl an der Seite eben dieses Geliebten. Es glühte im Gesicht, wie eine rothe Nelse, das Herz klopste ihm, aber es aß und trank nichts desto minder mit gutem Appetit und war mit der auswartensden Kellnerin nur um so artiger, konnte aber nicht unterlassen, dabei den Sali zärtlich anzussehen und mit ihm zu lispeln, so daß es diesem auch ganz kraus im Gemüth wurde. Sie saßen

indeffen lang und gemächlich am Tische, wie wenn fie zögerten und sich scheuten, aus ber holben Täuschung berauszugeben. Die Wirthin brachte zum Nachtisch süßes Bacwerf und Sali bestellte feineren und ftarkeren Wein dazu, welcher Brenchen feurig durch die Abern rollte, als es ein wenig bavon trank; aber es nahm sich in Acht, nippte blos zuweilen und saß so züchtig und verschämt da, wie eine wirkliche Braut. Halb spielte es aus Schalkheit diese Rolle und aus Luft, zu versuchen, wie es thue, halb war es ihm in der That so zu Muth und vor Bangigkeit und heißer Liebe wollte ihm das Herz brechen, so daß es ihm zu eng ward innerhalb ber vier Wände und es zu gehen begehrte. Es war als ob sie sich scheuten, auf dem Wege wieder fo abseits und allein zu sein, denn sie gingen unverabredet auf der Hauptstraße weiter, mitten durch die Leute und sahen weder rechts noch Als sie aber aus dem Dorfe waren und auf das nächstgelegene zugingen, wo Rirdweih war, hing sich Brenchen an Sali's Arm und füsterte mit zitternden Worten: "Sali! warum follen wir uns nicht haben und glücklich sein!a

nIch weiß auch nicht warum!" erwiederte er und heftete seine Augen an den milben Herbstsonnenschein, der auf den Auen webte und er mußte fich bezwingen und das Gesicht ganz sonderbar verziehen. Sie fanden fill, um fich zu tuffen; aber es zeigten fich Leute und fie unterließen es und zogen weiter. Das große Kirchdorf, in welchem Kirchweih war, war schon belebt von der Lust des Bolfes; aus dem statt= lichen Gasthofe tonte eine pomphafte Tanzmusit, da die jungen Dörfler schon um Mittag den Tanz angehoben, und auf bem Plat vor bem Wirthshause war ein kleiner Markt aufgeschla= gen, bestehend aus einigen Tischen mit Gußig= keiten und Badwerk und ein paar Buben mit Flitterstaat, um welche sich die Kinder und das= jenige Volk brängten, welches sich einstweilen mehr mit Zusehen begnügte. Sali und Brenchen traten auch zu ben Herrlichkeiten und ließen ihre Augen darüber fliegen; denn beide hatten zugleich die Hand in der Tasche und jedes wünschte dem andern etwas zu schenken, da sie zum ersten und einzigen Male mit einander zu Markt was ren; Sali faufte ein Haus von Lebkuchen, welches mit Zuckerguß freundlich geweißt war, mit einem grünen Dach, auf welchem weiße Tauben saßen und aus dessen Schornstein ein Amörchen gucke als Kaminfeger; an den offenen Fenstern umarmten sich pausbäckige Leutchen mit winzig kleinen rothen Mündchen, die sich recht eigentlich küßten, da der flüchtige praktische Maler mit einem Kleckschen gleich zwei Mündchen gemacht, die so in einander verstossen. Schwarze Pünktchen stellten muntere Äuglein vor. Auf der rosenrothen Hausthür aber waren diese Berse zu lesen:

Tritt in mein Haus, o Liebste! Doch sei Dir unverhehlt: Drin wird allein nach Küssen Gerechnet und gezählt.

Die Liebste sprach: D Liebster, »Mich schrecket nichts zurück!« »Hab' Alles wohl erwogen:« »In Dir nur lebt mein Glück!«

»Und wenn ich's recht bedenke, «
»Kam ich deswegen auch! «
Nun denn, spazier' mit Segen Herein und üb' den Brauch! Ein Herr in einem blauen Frack und eine Dame mit einem sehr hohen Busen komplimenstirten sich diesen Versen gemäß in das Haus hinein, links und rechts an die Mauer gemalt. Vrenchen schenkte Sali dagegen ein Herz, auf dessen einer Seite ein Zettelchen klebte mit den Worten:

Ein süßer Manbelkern steckt in bem Herze hier, Doch süßer als ber Manbelkern ist meine Lieb' zu Dir.

Und auf der andern Seite:

Wenn Du dies Herz gegessen vergiß dies Sprüchlein nicht: Viel eh'r als meine Liebe mein braunes Auge bricht!

Sie lasen eifrig die Sprüche und nie ist etwas Gereimtes und Gedrucktes schöner befunsen und tieser empfunden worden, als diese Pfesserkuchensprüche; sie hielten, was sie lasen, in besonderer Absicht auf sich gemacht, so gut schien es ihnen zu passen. "Ach, seuszte Brenschen, Du schenkst mir ein Haus! Ich habe Dir auch eines und erst das wahre geschenkt; denn unser Herz ist jest unser Haus, darin wir wohnen, und wir tragen so unsere Wohnung mit uns, wie die Schnecken! Andere haben wir

nicht! u »Dann sind wir aber zwei Schnecken, von benen jebe bas Häuschen ber anbern trägt!" fagte Sali, und Brenchen erwieberte: weniger bürfen wir von einander gehen, damit jebes seiner Wohnung nah bleibt!a Doch wuften sie nicht, daß sie in ihren Reden eben so artige Wipe machten, als auf den vielfach geformten Lebkuchen zu lefen waren, und fuhren fort, diese süße einfache Liebesliteratur zu studiren, die da ausgebreitet lag und besonders auf vielfach verzierte kleine und große Herzen ge-Alles dünkte sie schön und einzig flebt war. zutreffend; als Brenchen auf einem vergolbeten Bergen, bas wie eine Lyra mit Saiten befpannt war, las: Mein Herz ist wie ein Zitherspiel, rührt man es viel, so tont es viel! ward ihm so musikalisch zu Muth, daß es glaubte, sein eigenes Herz klingen zu hören. Ein Napoleons bild war da, welches aber auch der Träger eines verliebten Spruches fein mußte, benn es stand darunter geschrieben: Groß war der held Napoleon, sein Schwert von Stahl, sein herz von Thon; meine Liebe trägt ein Röslein frei, boch ist ihr Herz wie Stahl so treu! — Wahrend sie aber beiderseitig in das Lesen vertiest schienen, nahm sedes die Gelegenheit wahr, einen heimlichen Einkauf zu machen. Sali kaufte für Brenchen ein vergoldetes Ringelchen mit einem grünen Glassteinchen, und Brenchen einen Ring von schwarzem Gemshorn, auf welchem ein goldenes Vergismeinnicht eingelegt war. Wahrscheinlich hatten sie den gleichen Gedanken, sich diese armen Zeichen bei der Trennung zu geben.

Während sie in diese Dinge sich versenkten, waren sie so vergessen, daß sie nicht bemerkten, wie nach und nach ein weiter Ring sich um sie gebildet hatte von Lenten, die sie aufmerksam und neugierig betrachteten. Denn da viele junge Bursche und Rädchen aus ihrem Dorse hier waren, so waren sie erkannt worden, und Alles stand sest in einiger Entsernung um sie herum und sah mit Verwunderung auf das wohlgepute Paar, welches in andächtiger Innigseit die Welt um sich her zu vergessen schien. "Eiseht! hieß es, das ist sa wahrhaftig das Brenschen Marti und der Sali aus der Stadt! Die haben sich sa säntlichkeit und Freundschaft, seht

doch, seht! Wo die wohl hinaus wollen ? " Die Berwunderung dieser Zuschauer war ganz seltsam gemischt aus Mitleid mit bem Unglud, aus Berachtung der Verkommenheit und Schlechtigkeit ber Altern und aus Neid gegen bas Glück und die Einigkeit des Paares, welches auf eine ganz ungewöhnliche und fast vornehme Weise verliebt und aufgeregt schien und in dieser rückhaltlosen Hingebung und Selbstvergessenheit dem roben Bölkchen eben so fremd erschien, wie in seiner Verlassenheit und Armuth. Als sie daher endlich aufwachten und um sich sahen, erschauten sie nichts als gaffende Gefichter von allen Seiten, Niemand grüßte fie und fie wußten nicht, sollten sie Jemand grüßen und biese Verfremdung und Unfreundlichkeit war von beiben Seiten mehr Verlegenheit als Absicht. Es wurde Brenchen bang und heiß, es wurde bleich und roth, Sali nahm es aber bei ber Hand und führte das arme Wesen hinweg, das ihm mit seinem Haus in der Hand willig folgte, obgleich die Trompe-Wirthshause lustig schmetterten ten im Brenchen so gern tanzen wollte. "Hier können wir nicht tanzen! sagte Sali, als sie sich etwas

entfernt hatten, wir würden hier wenig Freude haben, wie es scheint! " "Jedenfalls " fagte Brenchen traurig, ves wird auch am besten sein, wir lassen es ganz bleiben und ich sehe, wo ich ein Unterkommen finde! " "Mein, " rief Sali, Du sollst einmal tanzen, ich habe Dir darum Schuhe gebracht! Wir wollen gehen, wo das arme Bolf sich lustig macht, zu dem wir jest auch gehören, da werden fie uns nicht verachten; im Paradiesgärtchen wird jedesmal auch getanzt, wenn hier Kirchweih ist, da es in die Kirchge= meinde gehört, und borthin wollen wir gehen, dort kannst Du zur Noth auch übernachten.« Brenchen schauerte zusammen bei bem Gedanken, nun zum ersten Mal an einem unbefannten Ort zu schlafen, doch folgte es willenlos seinem Füh= rer, der jegt alles war, was es in der Welt hatte. Das Paradiesgärtlein war ein schön= gelegenes Wirthshaus an einer einsamen Berg= halbe, das weit über das Land weg sah, in welchem aber an solchen Vergnügungstagen nur das ärmere Bolk, die Kinder der ganz kleinen Bauern und Tagelöhner und sogar mancherlei fahrendes Gefinde verkehrte." Bor hundert Jah=

ren war es als ein kleines Landhaus von einem reichen Sonderling gebaut worden, nach welchem Niemand mehr da wohnen mochte, und da der Plat sonft zu nichts zu gebrauchen war, so gerieth der wunderliche Landsitz in Verfall und zulett in die Hände eines Wirthes, der da fein Wesen trieb. Der Name und die demselben entsprechende Bauart waren aber bem Hause geblieben. Es bestand nur aus einem Erdgeschoß, über welchem ein offener Estrich gebaut war, beffen Dach an den vier Ecken von Bilbern aus Sanbstein getragen wurde, so die vier Erzengel vorstellten und gänzlich verwittert was Auf dem Gesimse des Daches sagen rings herum kleine musigirende Engel mit biden Röpfen und Bäuchen, den Triangel, die Geige, die Flöte, Cimbel und Tamburin spielend, ebenfalls aus Sandstein, und die Instrumente waren ursprünglich vergoldet gewesen. Die Decke inwendig, sowie die Brustwehr des Estrichs und das übrige Gemäuer des Hauses waren mit verwaschenen Freskomalereien bedeckt, welche luftige Engelscharen, sowie singende und tanzende Beilige darstellten. Aber alles war verwischt und uns

beutlich wie ein Traum und überdies reichlich mit Weinreben übersponnen, und blaue reifende Tranben bingen überall in dem laube. Um das haus berum fanden verwilberte Rastanienbaume, und knorrige farte Rosenbusche, auf eigene Sand fortlebend, standen da und dort so wild herum, wie anderswo die Hollunderbäume. Der Eftrich diente zum Tanzsaal; als Sali mit Vrenchen daher tam, saben sie schon von weitem die Paare unter dem offenen Dache sich dreben, und rund um das haus zechten und lärmten eine Menge luftiger Gäste. Brenchen, welches andächtig und wehmüthig sein Liebeshaus trug, glich einer heis ligen Kirchenpatronin auf alten Bilbern, welche das Modell eines Domes oder Kloskers auf der Hand hält, so sie gestiftet; aber aus der frommen Stiftung, die ihm im Sinne lag, konnte nichts werden. Als es aber die wilde Musik hörte, welche vom Estrich ertönte, vergaß es sein Leid und verlangte endlich nichts, als mit Sali zu tanzen. Sie brängten sich durch die Gäfte, die vor dem Haufe saßen und in der Stube, persumpte Leute aus Seldwyla, die eine billige Landpartie machten, armes Bolf von allen En-

den, und stiegen die Treppe hinauf und sogleich drehten sie sich im Walzer herum, keinen Blick von einander abwendend. Erft als der Walzer zu Ende, saben sie fich um; Brenchen hatte sein Haus zerdrückt und zerbrochen und wollte eben betrübt darüber werden, als es noch mehr erschraf über den schwarzen Geiger, in deffen Rähe sie standen. Er saß auf einer Bank, die auf einem Tische stand und sah so schwarz aus wie gewöhnlich; nur hatte er heute einen grünen Tannenbusch auf sein Hütchen gesteckt, zu seinen Füßen hatte er eine Flasche Rothwein und ein Glas stehen, welche er nie umstieß, obgleich er fortwährend mit den Beinen strampelte, wenn er geigte, und so eine Art von Eiertanz damit Neben ihm saß noch ein schöner vollbrachte. aber trauriger junger Mensch mit einem Waldborn und ein Bucklicher stand an einer Bafgeige. Sali erschraf auch, als er den Geiger erblickte; dieser grüßte sie aber auf das Freundlichste und rief: "Ich habe doch gewußt, daß ich euch noch einmal aufspielen werde! So macht euch nur recht lustig, ihr Schätzchen und thut mir Bes scheid!" Er bot Sali das volle Glas und

Sali trank und that ihm Bescheib. Als ber Geiger sab, wie erschrocken Brenchen war, suchte er ihm freundlich zuzureben und machte einige fast anmuthige Scherze, die es zum Lachen brachten. Es ermunterte sich wieder und nun waren fie frob, hier einen Befannten zu haben und gewissermaßen unter dem besonderen Schutze bes Geigers zu stehen. Sie tanzten nun ohne Un= terlaß, sich und die Welt vergessend in dem Drehen, Singen und Lärmen, welches in und außer dem Hause rumorte und vom Berge weit in die Gegend hinausschallte, welche fich allmälig in den filbernen Duft des Herbstabends hüllte. Sie tanzten bis es dunkelte und der größere Theil der lustigen Gäste sich schwankend und johlend nach allen Seiten entfernte. Was noch zurücklieb, war das eigentliche Hudelvölfchen, welches nirgends zu Hause war und sich zum qu= ten Tag auch noch eine gute Nacht machen wollte. Unter diesen waren einige, welche mit bem Geiger gut bekannt schienen und fremdartig aussahen in ihrer zusammengewürfelten Tracht. Besonders ein junger Bursche fiel auf, der eine grüne Manchesterjacke trug und einen zerknitterten

Strohhut, um den er einen Kranz von Ebereschen ober Bogelbeerbüschein gebunden Dieser führte eine wilde Person mit sich, die einen Rock von kirschrothem weiß getüpfeltem Kattun trug und sich einen Reifen von Rebenschoßen um den Kopf gebunden, so daß an jeder Schläfe eine blaue Traube hing. Dies Paar war das ausgelassenste von allen, tanzte und fang unermüdlich und war in allen Ecen zugleich. Dann war noch ein schlankes hübsches Mädchen da, welches ein schwarzseidenes abgeschossenes Kleid trug und ein weißes Tuch um den Kopf, daß der Zipfel über den Rücken fiel. Das Tuch zeigte rothe, eingewobene Streifen, und war eine gute leinene Handzwehle ober Ser-Darunter leuchteten aber ein paar veilviette. chenblaue Augen hervor. Um den Hals und auf der Bruft hing eine sechsfache Bette von Vogelbeeren auf einen Faden gezogen und ersetzte die schönste Korallenschnur. Diese Gestalt tanzte fortwährend allein mit sich selbst und verweigerte hartnäckig mit einem der Gesellen zu tanzen. Nichts desto minder bewegte sie sich anmuthig und leicht herum und lächelte jedesmal, wenn

sie sich an dem traurigen Waldhornbläser vorüberdrehte, wozu dieser immer den Ropf abwandte. Noch einige andere vergnügte Frauentleute waren da mit ihren Beschützern, alle von dürftigem Aussehen, aber sie waren um so lustiger und in bester Eintracht unter einander. Als es gänzlich dunkel war, wollte der Wirth keine Lichter anzünden, da er behauptete, der Wind lösche sie aus, auch ginge der Vollmond sogleich auf und für das, was ihm diese Herrschaften einbrächten, sei das Mondlicht gut genug. Diese Eröffnung wurde mit großem Wohlgefallen: aufgenommen; die ganze Gesellschaft stellte sich an die Brüftung des luftigen Saales und sah bem Aufgange des Gestirnes entgegen, deffen Röthe schon am Horizonte stand, und sobald der Mond aufging und sein Licht quer burch ben Estrich des Paradiesgärtels warf, tanzten sie im Mondschein weiter, und zwar so still, artig und seelenvergnügt, als ob sie im Glanze von hun= dert Wachsterzen tanzten. Das seltsame Licht machte Alle vertrauter und so konnten Sali und Brenchen nicht umbin, sich unter die gemeinsame Lustbarkeit zu mischen und auch mit andern zu

tanzen. Aber jedesmal, wenn sie ein Weilchen getrennt gewesen, flogen sie zusammen und feierten ein Wiedersehen, als ob sie sich Jahre lang gesucht und endlich gefunden. Sali machte ein trauriges und unmuthiges Gesicht wenn er mit einer Andern tanzte und drehte fortwährend das Gesicht nach Brenchen bin, welches ihn nicht ansah, wenn es vorüberdrehte, glühte wie eine Purpurrose und überglücklich schien, mit wem es auch tanzte. »Bist Du eifersüchtig, Sali?" fragte es ihn, als die Musikanten müde waren und aufhörten. "Gott bewahre!" sagte er, vich wüßte nicht, wie ich es anfangen sollte!" "Warum bist Du benn so bos, wenn ich mit Andern tanze ? « "Ich bin nicht darüber bös, sondern weil ich mit Andern tanzen muß! Ich kann kein anderes Mädchen ausstehen, es ift mir, als wenn ich ein Stück Holz im Arm habe, wenn Du es nicht bist!" "Und Du? wie geht es Dir?" "D, ich bin immer wie im Himmel, wenn ich nur tanze und weiß, daß Du zugegen bist! Aber ich glaube, ich würde so= gleich todt umfallen, wenn Du weggingest und mich da ließest!" Sie waren hinabgegangen

und ftanben vor bem Hause; Brenchen umschloß ihn mit beiben Armen, schmiegte seinen beißen zitternden Leib an ihn, drückte seine glühende Wange, die von heißen Thränen feucht war, an sein Gesicht und sagte schluchzend: "Wir können nicht zusammen sein und boch kann ich nicht von Dir lassen, nicht einen Augenblick mehr, nicht eine Minute! « Sali umarmte und brückte das Mädchen heftig an sich und bebeckte es mit Rus-Seine verwirrten Gedanken rangen nach einem Ausweg, aber er sah keinen. Wenn auch das Elend und die Hoffnungslosigkeit seiner Her= kunft zu überwinden gewesen wären, so war seine Jugend und unerfahrene Leidenschaft nicht be= schaffen, eine lange Zeit ber Prüfung und Ent= sagung vorzunehmen und zu übersehen, und dann wäre erst noch Brenchens Vater da gewesen, welchen er zeitlebens elend gemacht. Das Ge= fühl, in der bürgerlichen Welt nur in einer ganz ehrlichen und gewissenfreien Ehe glücklich sein zu können, war in ihm eben so lebendig wie in Brenchen und in beiden verlassenen Wesen war es die lette Flamme der Ehre, die in früheren Zeiten in ihren Häusern geherrscht hatte und

welche die sich sicher fühlenden Bäter durch einen unscheinbaren Mißgriff über den Haufen geworfen, als sie, eben diese Ehre zu äufnen mähnend burch Vermehrung ihres Eigenthums, so gedanfenlas sich das Gut eines Verschollenen aneig= neten, ganz gefahrlos, wie sie meinten. geschieht nun freilich alle Tage; aber zuweilen stellt das Schickfal ein Erempel auf und zwei solche Aufner ihrer Hausehre und ihres Gutes zusammentreffen, die sich dann unfehlbar aufreiben und auffressen wie zwei wilde Thiere. Denn die Mehrer des Reiches verrechnen sich nicht nur auf den Thronen, sondern zuweilen auch in den niedersten Hütten und langen ganz am entgegengesetzten Ende an, als wohin sie zu kommen trachteten und der Schild der Ehre ift im Umsehen eine Tafel der Schande. Sali und Brenchen hatten aber noch die Ehre ihres Hauses gesehen in zarten Kinderjahren und erinnerten sich, wie wohlgepflegte Kinderchen sie gewes sen und wie ihre Bäter ausgesehen wie andere Männer, geachtet und sicher. Dann waren sie auf lange getrennt worden und als sie sich wiederfanden, sahen sie in sich zugleich bas versung flammerte sich nur um so heftiger in einsander. Sie mochten so gern fröhlich und glücklich sein, aber nur auf einem guten Grund und Boden, und dieser schien ihnen unerreichbar, während ihr wallendes Blut am tiehsten gleich zusammengeströmt wäre. "Nun ist es Nacht, rief Brenchen, und wir sollen uns trennen!" "Ich soll nach Hause gehen und Dich allein lassen?" rief Saki, »nein, das kann ich nicht!" "Dann wird es Tag werden und nicht besser am uns stehen!"

"Ich will euch einen Rath geben, ihr närsrischen Dinger!" tönte eine schwille Stimme hinster ihnen und der Geiger trat vor sie hin. "Da steht ihr, sagte er, und wißt nicht wo aus und hättet euch gern. Ich rathe euch, nehmt euch, wie ihr seid und säumet nicht. Kommt mit mir und meinen guten Freunden in die Berge, da brauchet ihr keinen Pfarrer, kein Geld, keine Schriften, keine Ehre, kein Bett, nichts als eueren guten Willen! Es ist gar nicht so übel bei uns, gesunde Luft und genug zu essen, wenn man thätig ist; die grünen Wälder sind unser

Haus, wo wir uns lieb haben, wie es uns ge= fällt, und im Winter machen wir uns die wärm= ften Schlupfwinkel ober friechen den Bauern in's warme Heu. Also kurz entschlossen, haltet gleich hier Hochzeit und kommt mit uns, dann seid ihr aller Sorgen los und habt euch für immer und ewiglich, so lang es euch gefällt wenigstens; benn alt werdet ihr bei unserem freien Leben, das könnt ihr glauben! Denkt nicht etwa, daß ich euch nachtragen will, was eure Alten an mir gethan! Rein! es macht mir zwar Bergnügen, euch da angekommen zu sehen, wo ihr seid; allein damit bin ich zufrieden, und werde euch behülflich und dienstfertig sein, wenn ihr mir folgt." Er sagte das wirklich in einem aufrichtigen und gemüthlichen Tone. "Nun, besinnt euch ein bischen, aber folget mir, wenn ich euch gut zum Rath bin! Lagt fahren die Welt und nehmet euch und fraget Niemandem was nach! an das lustige Hochzeitbett im tiefen Wald ober auf einem Heustock, wenn es euch zu kalt ist!a Damit ging er in's Haus. Brenchen zitterte in Salis Armen und dieser sagte: "Was meinst Du bazu? Mich dünkt, es ware nicht übel,

die ganze Welt in den Wind zu schlagen und uns dafür zu lieben ohne Hinderniß und Schran-Er sagte es aber mehr als einen ver= zweifelten Scherz, benn im Ernft. Brenchen aber erwiederte ganz treuherzig und füßte ihn: "Nein, dahin möchte ich nicht gehen, benn ba geht es auch nicht nach meinem Sinne zu. Der junge Mensch mit dem Waldhorn und das Mädchen in dem seidenen Rock gehören auch so zu einan= der und sollen sehr verliebt gewesen sein. sei lette Woche die Person ihm zum ersten Mal untreu geworden, was ihm nicht in den Kopf wolle und deshalb sei er so traurig und schmolle mit ihr und mit den Andern, die ihn auslachen. Sie aber thut eine muthwillige Buße, indem sie allein tanzt und mit Niemand spricht, und lacht ihn auch nur aus damit. Dem armen Musi-- kanten sieht man es jedoch an, daß er sich noch heute mit ihr versöhnen wird. Wo es aber so hergeht, möchte ich nicht sein, denn nie möcht' ich Dir untreu werden, wenn ich auch sonft noch alles ertragen würde, um Dich zu besigen!" Indeffen aber fieberte das arme Brenchen immer heftiger an Salis Bruft; benn schon seit bem

Mittag, wo jene Wirthin es für eine Brant gehalten und es eine solche ohne Wiberrede vor= gestellt, lobte ihm das Brautwesen im Blute und ie hoffnungsloser es war, um so wilder und unbezwinglicher. Dem Sali erging es eben so schlimm, da die Reden des Geigers, so wenig er ihnen folgen mochte, dennoch seinen Ropf verwirrten und er sagte mit rathlos stockender Stimme: "Komm berein, wir muffen wenigstens noch was effen und trinken. Sie gingen in die Gaststube, wo Riemand mehr war, als die kleine Gesellschaft der Heimathlosen, welche bereits um einen Tisch saß und eine spänliche Mahlzeit hielt. »Da kommt unser Hochzeitpaar!" rief der Geiger, njest seid lustig und fröhlich und laßt euch zusammengeben!« Sie wurden an den Tisch genöthigt und flüchteten sich vor sich selbst an denselben hin; sie waren frob, nur für den Augenblick unter Leuten gu sein. Sali bestellte Wein und reichlichere Speisen, und es begann eine große Fröhlichkeit. Der Schmollende hatte sich mit der Untreuen versöhnt und das Paar liebkoste sich in begieriger Seligkeit; das andere wilde Paar sang und

trank und ließ es ebenfalls nicht an Liebesbezeugungen fehlen, und der Geiger nebst dem buckligen Baßgeiger lärmten in's Blaue hinein. Sali und Brenchen waren still und hielten sich umschlungen; auf einmal gebot der Geiger Stille und führte eine spaßhafte Ceremonie auf, welche eine Trauung vorstellen sollte. Sie mußten sich die Hände geben und die Gesellschaft stand auf und trat der Reihe nach zu ihnen, um sie zu beglückwünschen und in ihrer Verbrüberung willstemmen zu heißen. Sie ließen es geschehen, shne ein Wort zu sagen, und betrachteten es als einen Spaß, während es sie doch kalt und heiß durchschauerte.

Die kleine Versammlung wurde jest immer lanter und aufgeregter, angeseuert durch den Kärkeren Wein, die plößlich der Geiger zum Ausbruch mahnte. "Wir haben weit, rief ex, und Mitternacht ist vorüber! Auf! wir wollen dem Brautpaar das Geleit geben und ich will vorausgeigen, daß es eine Art hat!" Da die rathlosen Verlassenen nichts besseres wußten und überhaupt ganz verwirrt waren, ließen sie abersmals geschehen, daß man sie voranstellte und

bie übrigen zwei Paare einen Zug hinter ihnen formirten, welchen der Bucklige beschloß mit seisner Baßgeige auf dem Rücken. Der Schwarze zog voran und spielte auf seiner Geige wie bessessen den Berg hinunter, und die anderen lachsten, sangen und sprangen hintendrein. So strich der tolle nächtliche Zug durch die stillen Felder und durch das Heimathdorf Salis und Brenchens, dessen Bewohner längst schliefen.

Als sie durch die stillen Gassen kamen und an ihren verlorenen Baterhäusern vorüber, ersgriff sie eine schmerzhaft wilde Laune und sie tanzten mit den Andern um die Wette hinter dem Geiger her, küßten sich, lachten und weinsten. Sie tanzten auch den Hügel hinauf, über welchen der Geiger sie ansührte, wo die drei Äcker lagen, und oben strich der schwärzliche Rerl die Geige noch einmal so wild, sprang und hüpste wie ein Gespenst, und seine Gesährten blieben nicht zurück in der Ausgelassenheit, so daß es ein wahrer Blocksberg war auf der stilslen Höhe; selbst der Bucklige sprang keuchend mit seiner Last herum und keines schien mehr das andere zu sehen. Sali faßte Brenchen sester

in den Arm und zwang es still zu stehen; denn er war zuerst zu sich gekommen. Er küste es, damit es schweige, heftig auf den Mund, da es sich ganz vergessen hatte und laut sang. Es verstand ihn endlich und sie standen still und lauschend, dis ihr tobendes Hochzeitgeleite das Feld entlang gerast war und, ohne sie zu versmissen, am Ufer des Stromes hinauf sich verzog. Die Geige, das Gelächter der Nädchen und die Jauchzer der Bursche tönten aber noch eine gute Zeit durch die Nacht, dis zulest alles verklang und still wurde.

»Diesen sind wir entstohen, sagte Sali, aber wie entstiehen wir uns selbst? Wie meiden wir uns?"

Brenchen war nicht im Stande zu antworten und lag hochaufathmend an seinem Halse. "Soll ich Dich nicht lieber ins Dorf zurückbringen und Leute wecken, daß sie Dich aufnehmen? Morsgen fannst Du ja dann Deines Weges ziehen und gewiß wird es Dir wohl gehen, Du kommst überall fort!"

»Fortkommen, ohne Dich!"

»Du mußt mich vergeffen!«

»Das werbe ich nie!a Könntest denn Du es thun!

»Darauf kommt's nicht an, mein Herz! sagte Sali und streichelte ihm die heißen Wangen, je nachdem es sie leidenschaftlich an seiner Brust herumwarf, " es handelt sich jest nur um Dich; Du bist noch so ganz jung und es kann Dir noch auf allen Wegen gut gehen!"

"Und Dir nicht auch, Du alter Mann?"

»Komm!" sagte Sali und zog es fort. Aber sie gingen nur einige Schritte und standen wiesder still, um sich bequemer zu umschlingen und zu herzen. Die Stille der Welt sang und mussische ihnen durch die Svelen, man hörte nur den Fluß unten sacht und lieblich rauschen im langsamen Ziehen.

»Wie schön ist es da rings herum! Hörst Du nicht etwas tönen, wie ein schöner Gesang ober ein Gelänte!"

»Es ist das Wasser das rauscht! Sonst ist

Nein, es ist noch etwas anderes, hier, dort hinaus, überall tönt's! u

»Ich glaube, wir hören unser eigenes Blut in unsern Ohren rauschen!«

Sie horchten ein Weilchen auf biese ein= gebildeten oder wirklichen Tone, welche von ber großen Stille herrührten oder welche sie mit den magischen Wirfungen des Mondlichtes vorwechsetten, welches nah und fern über die grauen Herbstnebel wallte, welche tief auf den Gründen lagen. Plöplich fiel Brenchen etwas ein; es suchte in seinem Bruftgewand und sagte: »Ich habe Dir noch ein Andenken gekauft, das ich Dir geben wollte!" Und es gab ihm den einfachen Ring und stedte ihm benselben felbst an den Finger. Sali nahm sein Ringlein auch hervor und ftedte ihn an Brenchens Sand, indem er sagte: So haben wir die gleichen Gedanken gehabt! Brenchen hielt seine Hand in das bleiche Silberlicht und betrachtete den Ring. "Ei, wie ein feiner Ring!" sagte es lachend; nun sind wir aber doch verlobt und versprochen, Du bist mein Mann und ich Deine Frau, wir wollen es einmal einen Augenblick lang benken, nur bis jener Rebelftreif am Mond vorüber ist

oder bis wir zwölf gezählt haben! Rüsse mich zwölfmal!"

Sali liebte gewiß eben so stark als Brenchen, aber die Heirathsfrage war in ihm doch nicht so leidenschaftlich lebendig als ein bestimm= tes Entweder — ober, als ein unmittelbares Sein ober Nichtsein, wie in Brenchen, welches nur das Eine zu fühlen fähig war und mit leidenschaftlicher Entschiedenheit unmittelbar Tob oder Leben darin sah. Aber sett ging ihm ends lich ein Licht auf und das weibliche Gefühl des jungen Mädchens ward in ihm auf der Stelle zu einem wilben und beißen Berlangen und eine glühende Klarheit erhellte ihm die Sinne. beftig er Brenchen schon umarmt und liebkoft hatte, that er es sept doch ganz anders und ftürmischer und übersäete es mit Rüffen. Bren= chen fühlte trot aller eigenen Leidenschaft auf der Stelle diesen Wechsel und ein heftiges Zittern durchfuhr sein ganzes Wesen, aber ebe jener Nebelstreif am Monde vorüber war, war es auch davon ergriffen. Im heftigen Schmeicheln und Ringen begegneten sich ihre ringgeschmückten Sande und faßten sich fest, wie von selbst eine Trauung

vollziehend, ohne den Befehl eines Willens. Saslis Herz klopfte bald wie mit Hämmern, bald stand es still, er athmete schwer und sagte leise: Es giebt Eines für uns, Vrenchen, wir halten Hochzeit zu dieser Stunde und gehen dann aus der Welt — dort ist das tiese Wasser — dort scheidet uns Niemand mehr und wir sind zusamsmen gewesen — ob kurz oder lang, das kann uns dann gleich sein. —

Brenchen sagte sogleich: "Sali — was Du da sagst, habe ich schon lang bei mir gedacht und ausgemacht, nämlich daß wir sterben könnten und dann Alles vorbei wäre — so schwör' mir es, daß Du es mit mir thun willst!"

"Es ist schon so gut wie gethan, es nimmt Dich Niemand mehr aus meiner Hand, als der Tod!" rief Sali außer sich. Brenchen aber athmete hoch auf, Thränen der Freude entströmsten seinen Augen; es raffte sich auf und sprang leicht wie ein Vogel über das Feld gegen den Fluß hinunter. Sali eilte ihm nach; denn er glaubte, es wolle ihm entstiehen, und Vrenchen glaubte er wolle es zurückalten, so sprangen sie einander nach und Vrenchen lachte wie ein

Rind, welches sich nicht will fangen lassen. »Reut es Dich schon ? a rief Eines jum Andern, als sie am Alusse angekommen waren und sich ergriffen; nnein! es freut mich immer mehr!a erwiederte Aller Sorgen ledig gingen sie am ein Jedes. Ufer hinunter und überholten die eilenden Waffer, so haftig suchten sie eine Stätte, um sich nieberzulassen; denn ihre Leidenschaft sah jett nur den Rausch ber Seligkeit, der in ihrer Bereinigung lag, und der ganze Werth und Inhalt bes übris gen Lebens brangte sich in diesem zusammen; was banach fam, Tod und Untergang, war ihnen ein Hauch, ein Richts, und sie bachten weniger baran, als ein Leichtsinniger benkt, wie er den andern Tag leben will, wenn er seine lette Habe verzehrt.

"Meine Blumen gehen mir voraus, rief Brenchen, sieh, sie sind ganz dahin und verswelft!" Es nahm sie von der Brust, warf sie ins Wasser und sang laut dazu: "Doch süßer als ein Mandelkern ist meine Lieb' zu Dir!"

"Halt! rief Sali, hier ist Dein Brautbett!" Sie waren an einen Fahrweg gekommen, der vom Dorfe her an den Fluß führte, und hier war eine Landungsstelle, wo ein großes Schiff, hoch mit Heu beladen, angebunden lag. In wilder Laune begann er unverweilt die starzten Seile loszubinden, Brenchen siel ihm lachend in den Arm und rief: "Was willst Du thun? Wollen wir den Bauern ihr Heuschiff stehlen zu guter Lest?" "Das soll die Aussteuer sein, die sie und geben, eine schwimmende Bettstelle und ein Bett, wie noch keine Braut gehabt! Sie werden überdies ihr Eigenthum unten wieder sinzden, wo es sa doch hin soll und werden es nicht wissen, was damit geschehen ist. Sieh, schon schwanst es und will hinaus!"

Das Schiff lag einige Schritte vom Ufer entfernt im tieferen Wasser. Sali hob Brenchen mit seinen Armen hoch empor und schritt durch das Wasser gegen das Schiff; aber es liebkoste ihn so heftig ungeberdig und zappelte wie ein Fisch, daß er im ziehenden Wasser keinen Stand halten konnte. Es strebte Gesicht und Hände ins Wasser zu tauchen und rief: "Ich will auch das kühle Wasser versuchen! Weißt Du noch, wie kalt und naß unsere Hände waren, als wir sie uns zum ersten Wal gaben? Fische singen

wir damals, jest werden wir selber Fische sein und zwei schöne große! "Sei ruhig, Du lieber Teufel! " sagte Sali, der Mühe hatte zwischen dem tobenden Liebchen und den Wellen sich aufrecht zu halten, "es zieht mich sonst fort! "Er hob seine Last in das Schiff und schwang sich nach; er hob sie auf die hochgebettete weiche und dustende Ladung und schwang sich auch hinauf, und als sie oben saßen, trieb das Schiff allmälig in die Mitte des Stromes hinaus und schwamm dann, sich langsam drehend, zu Thal.

Der Fluß zog balb durch hohe dunkle Wälsber, die ihn überschatteten, bald durch offenes Land; bald an stillen Dörfern vorbei, bald an einzelnen Hütten; hier gerieth er in eine Stille, daß er einem ruhigen See glich und das Schiff beinah still hielt, dort strömte er um Wälsber und ließ die schlafenden Ufer schnell hinster sich; und als die Morgenröthe ausstieg, tauchte zugleich eine Stadt mit ihren Thürmen aus dem silbergrauen Strome. Der untergehende Wond, roth wie Gold, legte eine glänzende Bahn den Strom hinauf und auf dieser kam das Schiff langsam überquer gefahren. Als es sich der

Stadt näherte, glitten im Froste des Herbstmorsgens zwei bleiche Gestalten, die sich fest umwansden, von der dunklen Masse herunter in die kalten Fluthen.

Das Schiff legte sich eine Weile nachher unbeschäbigt an eine Brücke und blieb ba stehen. Als man später unterhalb ber Stadt die Leichen fand und ihre Herkunft ausgemittelt hatte, war in den Zeitungen zu lesen, zwei junge Leute, die Kinder zweier blutarmen zu Grunde gegangenen Familien, welche in unversöhnlicher Feindschaft lebten, hätten im Waffer den Tod gesucht, nach= bem sie einen ganzen Nachmittag herzlich mit einander getanzt und sich belustigt auf einer Kirch= weih. Es sei dies Ereigniß vermuthlich in Ver= bindung zu bringen mit einem Heuschiff aus je= ner Gegend, welches ohne Schiffleute in der Stadt gelandet sei, und man nehme an, die jungen Leute haben bas Schiff entwendet, um darauf ihre verzweifelte und gottverlassene Hoch= zeit zu halten, abermals ein Zeichen von ber um sich greifenden Entsittlichung und Verwilde= rung der Leibenschaften.

Was die Sittlichkeit betrifft, so bezweckt diese

Erzählung keineswegs, die That zu beschönigen und zu verherrlichen; denn höher als diese verzweiselte Hingebung wäre sedenfalls ein entsagendes Zusammenrassen und ein stilles Leben voll treuer Mühe und Arbeit gewesen, und da diese die mächtigsten Zauberer sind in Verbindung mit der Zeit, so hätten sie vielleicht noch alles möglich gezmacht; denn sie verändern mit ihrem unmerklichen Einslusse die Dinge, vernichten die Vorurtheile, stellen die Ehre her und erneuen das Gewissen, so daß die wahre Treue nie ohne Hossnung ist.

Was aber die Verwilderung der Leidenschafsten angeht, so betrachten wir diesen und ähnliche Vorfälle, welche alle Tage im niederen Bolke vorkommen, nur als ein weiteres Zeugniß, daß dieses allein es ist, welches die Flamme der kräfstigen Empsindung und Leidenschaft nährt und wenigstens die Fähigkeit des Sterbens für eine Herzenssache ausbewahrt, daß sie zum Troste der Romanzendichter nicht aus der Welt verschwindet. Das gleichgültige Eingehen und lösen von "Vershältnissen" unter den gebildeten Ständen von heute, das selbstsüchtige frivole Spiel mit densselben, die große Leichtigkeit, mit welcher heuts

zutage junge Leutchen zu trennen und auseinan= der zu bringen sind, wenn ihre Neigung irgend außer der Berechnung liegt, sind zehnmal wider= wärtiger, als jene Unglücksfälle, welche jest die Protofolle der Polizeibehörden füllen und ehedem die Schreibtafeln ber Balladensänger füllten. sehen alle Tage etwa einen wohlgekleibeten Herrn, ber seine Frau ober Braut mitten auf ber Straße plöglich stehen läßt und auf die Seite springt, weil irgend einem Schlächter eine alte Ruh entsprungen ist und bedrohlich dahergerannt kommt. Höchstens aus der Ferne, hinter einer Hausthur hervor, schwingt er sein Stöcken und macht: Bscht! Bscht! Solche Leute werden sich allerdings nicht aus Eigensinn und Leidenschaft um's leben bringen, wenn man sie trennen will. Ebensowenig diejenigen, welche in allen Zeitun= gen ihre »ftattgefundene « Berlobung anzeigen und vierzehn Tage darauf einen Inseratenkrieg führen, wo jeder Part sich rühmt und behaups tet, das "Berhältniß" zuerst abgebrochen zu haben.

## Die drei gerechten Kammmacher.

Die Leute von Seldwyla haben bewiesen, daß eine ganze Stadt von Ungerechten oder Leicht= sinnigen zur Noth fortbestehen kann im Wechsel der Zeiten und des Verkehrs; die drei Kammmacher aber, daß nicht drei Gerechte lang unter einem Dache leben können, ohne fich in die haare zu gerathen. Es ist hier aber nicht die himm= lische Gerechtigkeit gemeint ober die natürliche Gerechtigkeit bes menschlichen Gewissens, sondern jene blutlose Gerechtigkeit, welche aus dem Baterunser die Bitte gestrichen hat: Und vergieb uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unsern Schuldnern! weil sie keine Schulden macht und auch keine nausstehen" hat; welche Riemandem zu Leid lebt, aber auch Niemandem zu Gefallen, wohl arbeiten und erwerben, aber nichts

ausgeben will und an der Arbeitstreue nur einen Nugen, aber keine Freude findet. Solche Ge= rechte werfen keine Laternen ein, aber sie zünden auch feine an und fein Licht geht von ihnen aus; sie treiben allerlei Hanthierung und eine ist ih= nen so gut wie die andere, wenn sie nur mit feiner Fährlichkeit verbunden ift; am liebsten sie= deln sie sich bort an, wo recht viele Ungerechte in ihrem Sinne sind; denn sie unter einander, wenn keine solche zwischen ihnen wären, würden sich bald abreiben, wie Mühlsteine, zwischen des nen kein Korn liegt. Wenn diese ein Unglück betrifft, so sind sie höchst verwundert und jam= mern, als ob sie am Spieße stäcken, da sie doch Niemandem was zu Leid gethan haben; denn sie betrachten die Welt als eine große wohlge= sicherte Polizeianstalt, wo keiner eine Kontra= ventionsbuße zu fürchten braucht, wenn er vor seiner Thure fleißig kehrt, keine Blumentöpfe unverwahrt vor das Fenster stellt und kein Wasser aus demselben gießt.

Zu Seldwyl bestand ein Kammmachergeschäft, dessen Inhaber gewohnterweise alle fünf bis sechs Jahre wechselten, obgleich es ein gutes Geschäft war, wenn es fleißig betrieben wurde; denn die Krämer, welche die umliegenden Jahrmärkte besuchten, holten ba ihre Kammwaaren. den nothwendigen Hornstriegeln aller Art wurden auch die wunderbarften Schmuckfämme für die Dorfschönen und Dienstmägde verfertigt aus schönem durchsichtigen Ochsenhorn, in welches die Kunst der Gesellen (denn die Meister arbeiteten nie) ein tüchtiges braunrothes Schildpattgewölfe beizte, je nach ihrer Phantasie, so daß; wenn man die Kämme gegen bas Licht hielt, man die herrlichsten Sonnenauf= und Niedergänge zu se= ben glaubte, rothe Schäfchenhimmel, Gewitterfturme und andere gesprenkelte Naturerscheinun-Im Sommer, wenn die Gesellen gerne wanderten und rar waren, wurden sie mit Höflichkeit behandelt und bekamen guten Lohn und gutes Effen; im Winter aber, wenn sie ein Unterkommen suchten und häufig zu haben waren, mußten sie sich ducken, Rämme machen, was das Zeug halten wollte, für geringen Lohn, die Meisterin stellte einen Tag wie den andern eine Shüffel Sauerkraut auf den Tisch und der Meister sagte: bas sind Fische! Wenn bann ein Geselle zu sagen wagte: bitt' um Berzeihung, es ist Sauerfraut! so bekam er auf der Stelle den Abschied und mußte wandern in den Winter hinsaus. Sobald aber die Wicsen grün wurden und die Wege gangbar, sagten sie: Es ist doch Sauerfraut! und schnürten ihr Bündel. Denn wenn dann auch die Meisterin auf der Stelle einen Schinken auf das Kraut warf und der Weister sagte: Weiner Seel! ich glaubte es wären Fische! Nun, dieses ist doch gewiß ein Schinken! so sehnten sie sich doch hinaus, da alle drei Gesellen in einem zweischläsigen Bett schlassen mußten und sich den Winter durch herzlich satt bekamen wegen der Rippenstöße und erfrosrenen Seiten.

Einsmals kam aber ein ordentlicher und sanfter Geselle angereist aus irgend einem der fächsischen Lande, der fügte sich in Alles, arbeitete wie ein Thierlein und war nicht zu vertreiben, so daß er zuletzt ein bleibender Hausrath wurde in dem Geschäft und mehrmals den Meister wechseln sah, da es die Jahre her gerade etwas stürmischer herging als sonst. Jobst streckte sich in dem Bette so steif er konnte und be-

hauptete seinen Plag zunächst ber Wand Winter und Sommer; er nahm das Sauerkraut willig für Fische und im Frühjahr mit bescheidenem Dank ein Stücken von bem Schinken. Den kleineren Lohn legte er so gut zur Seite, wie den größeren, denn er gab nichts aus, sondern sparte sich alles auf. Er lebte nicht, wie ans dere Handwerksgesellen, trank nie einen Schoppen, verkehrte mit keinem Landsmann noch mit anderen jungen Gesellen, sondern stellte sich des Abends unter die Hausthüre und schäferte mit den alten Weibern, hob ihnen die Wassereimer auf den Kopf, wenn er besonders freigebiger Laune war, und ging mit ben Hühnern zu Bett, wenn nicht reichliche Arbeit da war, daß er für besondere Rechnung die Nacht durcharbeiten konnte. Am Sonntag arbeitete er ebenfalls bis in den Nachmittag hinein, und wenn es bas herrlichste Wetter war; man denke aber nicht, daß er dies mit Frohsinn und Bergnügen that, wie Johann der muntere Seifensieder; vielmehr war er bei dieser freiwilligen Mühe niedergeschlagen und beklagte sich fortwährend über die Mühseligkeit des Lebens. War bann ber Sonntagnachmittag ge-

fommen, so ging er in seinem Arbeitsschmut und in den klappernben Pantoffeln über die Gaffe und holte sich bei der Wäscherin das frische Hemb und das geglättete Vorhemden, den Vatermör= der oder das bessere Schnupftuch und trug diese Herrlichkeiten auf ber flachen Hand mit elegantem Gesellenschritt vor sich her nach Hause. im Arbeitsschurz und in den Schlappschuhen beobachten manche Gesellen immer einen eigenthüms lich gezierten Gang, als ob sie in höheren Sphä= ren schwebten, besonders die gebildeten Buchbin= der, die lustigen Schuhmacher und die seltenen sonderbaren Kammmacher. In seiner Kammer bedachte sich Jobst aber noch wohl, ob er das hemd oder das Vorhemden auch wirklich an= ziehen wolle, denn er war bei aller Sanftmuth und Gerechtigkeit ein kleiner Schweinigel, ober ob es die alte Wäsche noch für eine Woche thun muffe und er bei Hause bleiben und noch ein Bischen arbeiten wolle. In diesem Falle setzte er sich mit einem Scufzer über die Schwierigkeit und Mühsal der Welt von neuem dahinter und schnitt verdroffen seine Zähne in die Kämme oder er wandelte das Horn in Schildfrötschalen

um, wobei er aber so nüchtern und phantafielos verfuhr, daß er immer die gleichen drei trostlosen Rleckse darauf schmierte, benn wenn es nicht unzweifelhaft vorgeschrieben war, so wandte er nicht die kleinste Mübe an eine Sache. Ent= schloß er sich aber zu einem Spaziergang, so putte er sich eine oder zwei Stunden lang pein= lich heraus, nahm sein Spazierstöcken und wandelte-steif ein wenig vor's Thor, wo er de= müthig und langweilig herumstand und langwei= lige Gespräche führte mit andern Herumständern, die auch nichts besseres zu thun wußten, etwa alte arme Seldwyler, welche nicht mehr in's Wirthshaus gehen konnten. Mit solchen stellte er sich dann gern vor ein im Bau begriffenes Saus, vor ein Saatfeld, vor einen wetterbeschäs bigten Apfelbaum oder vor eine neue Zwirn= fabrif und düftelte auf das Angelegentlichste über diese Dinge, deren Zweckmäßigkeit und Kostenpunkt, über die Jahrshoffnungen und den Stand der Feldfrüchte, von was allem er nicht den Teufel verstand. Es war ihm auch nicht barum zu thun; aber die Zeit verging ihm so auf die billigste und kurzweiligste Weise nach

seiner Art und die alten Leute nannten ihn nur den artigen und vernünftigen Sachsen, benn fie verstanden auch nichts. Als die Seldwyler eine große Aftienbrauerei anlegten, von der sie sich ein gewaltiges leben versprachen, und bie weitläufigen Fundamente aus dem Boden ragten, stöckerte er manchen Sonntag Abend darin herum, mit Kennerblicken und mit dem scheinbar leben= digsten Interesse die Fortschritte des Baues un= tersuchend, wie wenn er ein alter Bauverstän= diger und der größte Biertrinker wäre. nein! rief er ein Mal um das andere, des is ein fameses Wergg! bes giebt eine großartigte Anstalt! Aber Geld kosten duhts, na das Geld! Aber Schade, hier mißte mir des Gewehlbe doch en Bisgen diefer sein und die Mauer um eine Idee ftärger!" Bei alle dem dachte er sich gar nichts, als daß er noch recht zeitig zum Abendessen wolle, eh' es dunkel werde; denn dieses war der einzige Tort, den er seiner Frau Meisterin anthat, daß er nie das Abendbrot ver= säumte am Sonntag, wie etwa die anderen Ge= sellen, sondern daß sie seinetwegen allein zu Sause bleiben oder sonst wie Bedacht auf ihn nehmen

mußte. Hatte er sein Stückhen Braten ober Wurst versorgt, so wurmisirte er noch ein Weilschen in der Kammer herum und ging dann zu Bett, dies war dann ein vergnügter Sonntag für ihn gewesen.

Bei all' diesem anspruchlosen, sanften und ehrbaren Wesen ging ihm aber nicht ein leiser Zug von innerlicher Ironie ab, wie wenn er sich heimlich über die Leichtsinnigkeit und Gitelkeit der Welt lustig machte und er schien die Größe und Erheblichkeit der Dinge nicht undeutlich zu bezweifeln und sich eines viel tieferen Gedankenplanes bewußt zu sein. In der That machte er auch zuweilen ein so kluges Gesicht, besonders wenn er die sachverständigen sonntäglichen Reden führte, daß man ihm wohl ansah, wie er heimlich viel wichtigere Dinge im Sinne trage, wogegen alles, was andere unternahmen, bauten und aufrichteten, nur ein Kinderspiel wäre. Der große Plan, welchen er Tag und Nacht mit fic herumtrug und welcher sein stiller Leitstern war die ganzen Jahre lang, während er in Seldwyl Geselle war, bestand darin, sich so lange seinen Verdienst aufzusparen, bis er hinreiche, eines

schönen Morgens bas Geschäft, wenn es gerade vafant würde, anzukaufen und ihn selbst zum Inhaber und Meister zu machen. Dies lag all' seinem Thun und Trachten zu Grunde, da er wohl bemerkt hatte, wie ein fleißiger und spar= samer Mann allhier wohl gedeihen müßte, ein Mann, welcher seinen eigenen stillen Weg ginge und von der Sorglosigfeit der Andern nur den Rugen aber nicht die Nachtheile zu ziehen wüßte. Wenn er aber erft Meister wäre, bann wollte er bald so viel erworben haben, um sich auch einzubürgern, und dann erft gedachte er so flug und zwedmäßig zu leben, wie noch nie ein Bür= ger in Seldwyl, fich um gar nichts zu fümmern, was nicht seinen Wohlstand mehre, nicht einen Deut auszugeben, aber beren so viele als möglich an sich zu ziehen in bem leichtsinnigen Strubel dieser Stadt. Dieser Plan war eben so einfach als richtig und begreiflich, besonders da er ihn auch ganz gut und ausbauernd burchführte; benn er hatte schon ein hübsches Summchen zurückge= legt, welches er forgfältig verwahrte und sicherer Berechnung nach mit der Zeit groß genug wer= den mußte zur Erreichung dieses Zieles. Aber

bas Unmenschliche an diesem so stillen und fried= fertigen Plane war nur, daß Jobst ihn überhaupt gefaßt hatte; benn nichts in seinem Berzen zwang ihn, gerade in Seldwyla zu bleiben, weder eine Borliebe für die Gegend, noch für die Leute, weder für die politische Verfassung dieses Landes, noch für seine Sitten. Dies alles war ihm so gleichgültig, wie seine eigene Beimath, nach welder er sich gar nicht zurücksehnte; an hundert Orten in der Welt konnte er sich mit seinem Fleiß und mit seiner Gerechtigkeit eben so wohl festhalten, wie hier; aber er hatte keine freie Wahl und ergriff in seinem oben Sinne bie erfte zufällige Hoffnungsfaser, die sich ihm bot, um sich daran zu hängen und sich daran groß Wo es mir wohl geht, da ist Vaterland! heißt es sonft und bieses Sprichwort soll unangetaftet bleiben für diejenigen, welche auch wirklich eine bessere und nothwendige Ursache ihres Wohlergehens im neuen Vaterlande aufzuweisen haben, welche in freiem Entschlusse in die Welt hinausgegangen, um fich ruftig einen Vortheil zu erringen und als geborgene Leute zurückzufehren, oder welche einem unwohnlichen

Zustande in Schaaren entsliehen und dem Zuge der Zeit gehorchend, die neue Bölkerwanderung über die Meere mit wandern; ober welche ir= gendwo treuere Freunde gefunden haben, als da= beim, oder ihren eigensten Neigungen mehr ent= sprechende Verhältnisse oder durch irgend ein schöneres menschliches Band festgebunden wurden. Aber auch das neue land ihres Wohlergebens werden alle biese wenigstens lieben müffen, wo sie eigentlich sind und auch da zur Noth einen Aber Jobst wußte kaum Menschen vorstellen. er war; die Einrichtungen und Gebräuche der Schweizer waren ihm unverständlich, und er sagte blos zuweilen: "Ja, ja, die Schweizer sind politische Leute! Es ift gewißlich, wie ich glaube, eine schöne Sache um die Politik, wenn man Liebhaber davon ist! Ich für meinen Theil bin kein Kenner bavon, wo ich zu Haus bin, da ist es nicht der Brauch gewesen." Die Sitten ber Seldwyler waren ihm zuwider und machten ihn ängstlich, und wenn sie einen Tumult ober Zug vorhatten, hockte er zitternd zuhinterst in ber Werkstatt und fürchtete Mord und Todtschlag. Und bennoch war es sein einziges Denken und

sein großes Geheimniß, hier zu bleiben bis an das Ende seiner Tage. Auf alle Punkte der Erde sind solche Gerechte hingestreut, die aus keinem anderen Grunde sich dahin verkrümmelten, als weil sie zufällig an ein Saugeröhrchen des guten Auskommens geriethen, und sie saugen still daran ohne Heimweh nach dem alten, ohne Liebe zu dem neuen Lande, ohne einen Blick in die Weite und ohne einen für die Nähe, und gleischen daher weniger dem freien Menschen, als senen niederen Organismen, wunderlichen Thierchen und Psanzensaamen, die durch Luft und Wasser an die zufällige Stätte ihres Gedeihens getragen worden.

So lebte er ein Jährchen um das andere in Seldwyla und äufnete seinen heimlichen Schaß, welchen er unter einer Fliese seines Kammers bodens vergraben hielt. Noch konnte sich kein Schneider rühmen, einen Baßen an ihm verdient zu haben, denn noch war der Sonntagsrock, mit dem er angereist, im gleichen Zustande wie das mals. Noch hatte kein Schuster einen Pfennig von ihm gelöst, denn noch waren nicht einmal die Stieselsohlen durchgelausen, die bei seiner

Ankunft das Außere seines Felleisens geziert; denn das Jahr hat nur zwei und funfzig Sonn= tage, und von diesen wurde nur die Hälfte zu einem kleinen Spaziergange verwandt. Niemand konnte sich rühmen, je ein kleines ober großes Stück Geld in seiner Hand gesehen zue haben; denn wenn er seinen Lohn empfing, verschwand dieser auf der Stelle auf die geheimnißvollste Weise, und selbst wenn er vor das Thor ging, steckte er nicht einen Deut zu sich, so daß es ihm gar nicht möglich war, etwas auszugeben. Wenn Weiber mit Kirschen, Pflaumen oder Bir= nen in die Werkstatt famen und die anderen Arbeiter ihre Gelüste befriedigten, hatte er auch tausend und ein Gelüste, welche er badurch zu beruhigen wußte, daß er mit der größten Auf= merksamkeit die Verhandlung mit führte, die hübschen Kirschen und Pflaumen streichelte und betastete und zuletzt die Weiber, welche ihn für ben eifrigsten Räufer genommen, verblüfft abziehen ließ, sich seiner Enthaltsamkeit freuend, und mit zufriedenem Bergnügen, mit tausend fleinen Rath= schlägen, wie sie die gekauften Apfel braten ober schälen sollten, sab er seine Mitgesellen effen. Aber so wenig Jemand eine Münze von ihm zu besehen friegte, eben so wenig erhielt Jemand pon ihm je ein barsches Wort, eine unbillige Zumuthung oder ein schiefes Gesicht; er wich vielmehr allen Händeln auf das sorgfältigste aus und nahm feinen Scherz übel, den man sich mit ibm erlaubte; und so neugierig er war, den Verlauf von allerlei Klatschereien und Streitig= keiten zu betrachten und zu beurtheilen, da solche jederzeit einen kostenfreien Zeitvertreib gewährten, während andere Gesellen ihren rohen Gelagen nachgingen, so bütete er sich wohl, sich in etwas zu mischen und über einer Unvorsichtigkeit betreffen zu lassen. Kurz er war die merkwürdigste Mischung von wahrhaft heroischer Weisheit und Ausdauer und von sanfter schnöder Herz= und Gefühllosigkeit.

Einst war er schon seit vielen Wochen der einzige Geselle in dem Geschäft und es war ihm so wohl in dieser Ungestörtheit wie einem Fisch im Wasser. Besonders des Nachts freute er sich des breiten Raumes im Bette und benutzte sehr ökonomisch diese schöne Zeit, sich für die kommenden Tage zu entschädigen und seine Pers

son gleichsam zu verdreifachen, indem er unauf= hörlich die Lage wechselte und sich vorstellte, als ob drei zumal im Bette lägen, von denen zwei den dritten ersuchten, sich doch nicht zu geniren und es sich bequem zu machen. Dieser Dritte war er selbst und er wickelte sich auf die Ein= ladung hin wollüstig in die ganze Decke oder spreizte die Beine weit auseinander, legte sich quer über das Bett oder schlug in harmloser Luft Purzelbäume barin. Eines Tages aber, als er noch beim Abendscheine schon im Bette lag, kam unverhofft noch ein frember Geselle zugesprochen und wurde von der Meisterin in die Schlaffammer gewiesen. Johft lag eben in wähligem Behagen mit dem Kopfe am Fußende und mit den Füßen auf den Pfülmen, als der Fremde eintrat, sein schweres Felleisen abstellte und unverweilt anfing, sich auszuziehen, da er müde war. Jobst schnellte blipschnell herum und ftrecte sich steif an seinen ursprünglichen Plas an der Wand, und er dachte: "Der wird bald wieder ausreißen, da es Sommer ift und lieblich zu wandern!a In dieser Hoffnung ergab er sich mit stillen Seufzern in sein Schicksal und

war der nächtlichen Rippenstöße und des Streites um bie Decke gewärtig, die es nun absetzen Aber wie erstaunt war er, als der mürde. Neuangekommene, obgleich es ein Baier war, sich mit höflichem Gruße zu ihm ins Bett legte, sich eben so friedlich und manierlich, wie er selbst, am andern Ende des Bettes verhielt und ihn während der ganzen Nacht nicht im mindesten belästigte. Dies unerhörte Abenteuer brachte ibn so um alle Rube, daß er, während der Baier wohlgemuth schlief, diese Nacht kein Auge zuthat. Am Morgen betrachtete er ben wundersamen Schlafgefährten mit äußerst aufmerksamen Mienen und sah, daß es ein ebenfalls nicht mehr junger Geselle war, der sich mit anständigen Worten nach den Umständen und dem Leben hier erfundigte, ganz in der Weise, wie er es etwa selbst gethan Sobald er dies nur bemerkte, haben würde. hielt er an sich und verschwieg die einfachsten Dinge, wie ein großes Geheimniß, trachtete aber dagegen das Geheimniß des Baiers zu ergrun= den; denn daß berselbe ebenfalls eines besaß, war ihm von weitem anzusehen; wozu sollte er sonst ein so verständiger, sanftmüthiger und gewiegter Mensch sein, wenn er nicht irgend etwas heimliches, sehr vortheilhaftes vorhatte? suchten sie sich gegenseitig die Würmer aus der Rase zu ziehen, mit der größten Vorsicht und Friedfertigfeit, in halben Worten und auf anmuthigen Umwegen. Reiner gab eine vernünftige flare Antwort und doch wußte nach Berlauf einiger Stunden seder, daß der Andere nichts mehr ober minder, als sein vollkommner Doppel= gänger sei. Als im Lauf des Tages Fridolin der Baier mehrmals nach der Kammer lief und sich dort zu schaffen machte, nahm Jobst die Gelegenheit wahr, auch einmal hinzuschleichen, als sener bei der Arbeit saß, und durchmusterte im Fluge die Habseligkeiten Fridolins; er ent= bedte aber nichts weiter, als fast bie gleichen Siebenfächelchen, die er selbst besaß, bis auf die hölzerne Nadelbüchse, welche aber hier einen Fisch vorstellte, während Jobst scherzhafter Weise ein fleines Wickelfinden besaß, und statt einer zer= riffenen französischen Sprachlehre für bas Bolk, welche Jobst bisweilen durchblätterte, war bei bem Baier ein gut gebundenes Büchlein zu fin= ben, betitelt: Die falte und warme Rupe, ein

unentbehrliches Handbuch für Blaufärber. Darin war aber mit Bleistift geschrieben: Unterfand für die 3 Kreizer, welche ich dem Nassauer geborgt. Hieraus schloß er, daß es ein Mann war, ber das Seinige zusammenhielt, und spähete unwillführlich am Boden herum, und bald entbeckte er eine Fliese, die ihm gerade so vorkam, als ob fie fürzlich herausgenommen wäre und unter derselben lag auch richtig ein Schatz in ein altes halbes .Schnupftuch und mit Zwirn umwickelt, fast ganz so schwer wie der seinige, welcher zum Unterschied in einem zugebundenen Socken steckte. Zitternd drückte er die Backsteinplatte zurecht, zitternd aus Aufregung und Bewunderung ber fremben Größe und aus tiefer Sorge um sein Geheimniß. Strack lief er hinunter in die Wertstatt und arbeitete, als ob es gälte, die Welt mit Rämmen zu verseben, und ber Baier arbeitete, als ob der Himmel noch dazu gefämmt werden müßte. Die nächsten acht Tage bestätigten burchaus diese erste gegenseitige Auffassung; benn war Jobst sleißig und genügsam, so war Fridolin thätig und enthaltsam mit den gleichen bedenkli= den Seufzern über das Schwierige solcher Tu-

gend; war aber Jobst heiter und weise, so zeigte sich Fridolin spaßhaft und klug; war jener bescheiden, so war dieser demüthig, sener schlau und ironisch, dieser durchtrieben und beinahe satyrisch, und machte Jobst ein friedlich einfältiges Gesicht zu einer Sache, die ihn ängstigte, so sah Fridolin unübertrefflich wie ein Esel aus. Es war nicht sowohl ein Wettfampf, als die Übung wohls bewußter Meisterschaft, die sie beseelte, wobei keiner verschmähte, sich den andern zum Vorbild zu nehmen und ihm die feinsten Züge eines voll= kommenen Lebenswandels, die ihm etwa noch fehlten, nachzuahmen. Sie saben sogar so ein= trächtig und verständnißinnig aus, daß sie eine gemeinsame Sache zu machen schienen, und glichen so zwei tüchtigen Helden, die sich ritterlich vertragen und gegenseitig stählen, ebe sie sich befehden. Aber nach faum acht Tagen fam abermals einer zugereist, ein Schwabe, Namens Dietrich, worüber die Beiden eine fillschweigende Freude empfanden, wie über einen luftigen Maßstab, an welchem ihre stille Größe sich meffen konnte, und fie gebachten bas arme Schwäbchen, welches gewiß ein rechter Taugenichts war, in die Mitte zwischen ihre Tugenden zu nehmen, wie zwei Löwen ein Äffchen, mit dem sie spielen.

Aber wer beschreibt ihr Erstaunen, als der Schwabe sich gerade so benahm, wie sie selbst, und sich die Erkennung, die zwischen ihnen vorgegangen, noch einmal wiederholte zu Dritt, wodurch sie nicht nur dem Dritten gegenüber in eine unverhoffte Stellung geriethen, sondern sie selbst unter sich in eine ganz veränderte Lage kamen.

Schon als sie ihn im Bette zwischen sich nahmen, zeigte sich der Schwabe als vollkommen ebendürtig und lag wie ein Schwefelholz so strad und ruhig, so daß immer noch ein dischen Raum zwischen sedem der Gesellen blied und das Deckbett auf ihnen lag, wie ein Papier auf drei Häringen. Die Lage wurde nun ernster und indem alle drei gleichmäßig sich gegenüberstanden, wie die Winkel eines gleichseitigen Dreieckes, und kein vertrauliches Verhältniß mehr zwischen zweien möglich war, kein Wassenstillstand oder anmuthiger Wettstreit, waren sie allen Ernstes bestissen, einander aus dem Bett und dem Haus hinaus zu dulden. Als der Meister sah, daß diese drei

Käuze sich alles gefallen ließen, um nur da zu bleiben, brach er ihnen an Lohn ab und gab ihnen geringere Rost; aber besto sleißiger arbei= teten sie und segten ihn in den Stand, große Vorräthe von billigen Waaren in Umlauf zu bringen und vermehrten Bestellungen zu genügen, also daß er ein Heidengeld durch die ftillen Ge= fellen verdiente und eine wahre Goldgrube an Er schnallte sich den Gurt um ihnen besaß. einige löcher weiter und spielte eine große Rolle in der Stadt, während die thörichten Arbeiter in der dunklen Werkstatt Tag und Nacht sich abmühten und sich gegenseitig hinausarbeiten wollten. Dietrich, der Schwabe, welcher der jüngste war, erwies sich als ganz vom gleichen Holze geschnitten, wie die zwei andern, nur besaß er noch keine Ersparniß, denn er war noch zu wenig Dies wäre ein bebenklicher Umstand gereist. für ihn gewesen, da Jobst und Fridolin einen zu großen Vorsprung gewannen, wenn er nicht als ein erfindungsreiches Schwäblein eine neue Zaubermacht heraufbeschworen hätte, um Vortheil ber andern aufzuwiegen. Da sein Ge= muth nämlich von jeglicher Leibenschaft frei war,

so frei wie dasjenige seiner Nebengesellen, außer von der Leidenschaft, gerade hier und nirgends anders sich anzusiedeln und den Bortheil wahr= zunehmen, so erfand er ben Gedanken, sich zu verlieben und um die Hand einer Person zu werben, welche ungefähr so viel besaß, als ber Sachse und ber Baier unter den Fliesen liegen hatten. Es gehörte zu den besseren Eigenthüms lichkeiten der Seldwyler, daß sie um einiger Mittel willen feine häßlichen ober unliebenswürs Frauen nahmen; in große Versuchung geriethen sie ohnehin nicht, da es in ihrer Stadt keine reichen Erbinnen gab, weber schöne noch unschöne, und so behaupteten sie wenigstens bie Tapferfeit, auch bie kleineren Broden zu verschmähen und sich lieber mit luftigen und hübschen Wesen zu verbinden, mit welchen sie einige Jahre Daher wurde Staat machen fonnten. ausspähenden Schwaben nicht schwer, sich den Weg zu einer tugendhaften Jungfrau zu bahnen, welche in derselben Straße wohnte und von der er, im klugen Gespräche mit alten Weibern, in Erfahrung gebracht, daß sie einen Gültbrief von siebenhundert Gulben ihr Eigenthum nenne.

Dies war Züs Bünzlin, eine Tochter von acht und zwanzig Jahren, welche mit ihrer Mutter, der Wäscherin, zusammen lebte, aber über senes väterliche Erbtheil unbeschränkt herrschte. Sie hatte ben Brief in einer kleinen lackirten Labe liegen, wo sie auch die Zinsen bavon, ihren Taufzettel, ihren Confirmationsschein und ein bemaltes und vergoldetes Ofterei bewahrte; fer= ner ein halbes Dupend filberne Theelöffel, ein Vaterunser mit Gold auf einen rothen durchsich= tigen Glasstoff gebruckt, ben sie Menschenhaut nannte, einen Rirschfern, in welchen das Leiben Christi geschnitten war und eine Büchse aus durchbrochenem und mit rothem Tafft unterlegten Elfenbein, in welcher ein Spiegelchen war und ein silberner Fingerhut; ferner war barin ein anderer Kirschkern, in welchem ein winziges Regelspiel flapperte, eine Ruß, worin eine kleine Muttergottes hinter Glas lag, wenn man sie öffnete, ein silbernes Herz, worin ein Riech= schwämmchen ftedte, und eine Bonbonbuchse aus Zitronenschaale, auf deren Dedel eine Erdbeere gemalt mar, und in welcher eine golbene Stednadel auf Baumwolle lag, die ein Bergigmein=

nicht vorstellte, und ein Medaillon mit einem Monument von Haaren; ferner ein Bündel vergilbter Papiere mit Recepten und Geheimniffen, ein Fläschchen mit Hoffmannstropfen, ein anderes mit kölnischem Wasser und eine Büchse mit Moschus; eine andere, worin ein Endchen Marberdreck lag, und ein Körbchen aus wohlriechenben Halmen geflochten, so wie eines, aus Glasperlen und Gewürznägelein zusammengesett; end= lich ein kleines Buch, in himmelblaues geripptes Papier gebunden mit filbernem Schnitt, betitelt: Goldene Lebensregeln für die Jungfrau Braut, Gattin und Mutter; und ein Traumbüchlein, ein Briefsteller, fünf ober sechs Liebesbriefe und ein Schnepper zum Aberlassen; benn einst hatte sie ein Berhältniß mit einem Bar-Chirurgiegehülfen biergesellen ober gepflogen, welchen sie zu ehelichen gedachte, und eine geschickte und überaus verständige Person war, so hatte sie von ihrem Liebhaber gelernt, die Aber zu schlagen, Blutigel und Schröpfköpfe anzusegen und bergleichen mehr und konnte ihn selbst sogar schon rasiren. Allein er hatte sich als ein unwürdiger Mensch gezeigt, bei welchem

leichtlich ihr ganzes lebensglück auf's Spiel gesetzt war, und so hatte sie mit trauriger aber weiser Entschloffenheit das Berhältniß gelöst. Die Geschenke murben von beiben Seiten gurud= gegeben mit Ausnahme bes Schneppers; biesen vorenthielt sie als ein Unterpfand für einen Gul= ben und acht und vierzig Kreuzer, welche sie ihm einst baar gelieben; ber Unwürdige behauptete aber, solche nicht schuldig zu sein, da sie das Geld ihm bei Gelegenheit eines Balles in die Hand gegeben, um die Auslagen zu bestrei= ten, und sie hätte zweimal so viel verzehrt, als er. So behielt er den Gulden und die acht und vierzig Kreuzer und sie ben Schnepper, mit welchem sie unter ber Hand allen Frauen ihrer Bekanntschaft Aber ließ und manchen schönen Bagen verdiente. Aber jedesmal, wenn sie das Inftrument gebrauchte, mußte sie mit Schmerzen der niedrigen Gesinnungsart bessen gebenken, ber ihr so nahe gestanden und beinahe ihr Gemahl geworden wäre!

Dies Alles war in der lackirten Lade ents halten, wohl verschlossen, und diese war wiederum in einem alten Nußbaumschrank aufgehoben, dessen

Shlüssel die Züs Bünzlin allfort in der Tasche Die Person selbst hatte bunne röthliche Haare und wasserblaue Augen, welche nicht ohne Reiz waren und zuweilen sanft und weise zu bliden wußten; fie besaß eine große Menge Rleiber, von benen sie nur wenige und stets die ältesten trug, aber immer war sie sorgsam und reinlich angezogen, und eben so sauber und aufgeräumt sah es in der Stube aus. Sie war sehr fleißig und half ihrer Mutter bei ihrer Bascherei, indem sie die feineren Sachen plattete und die Hauben und Manschetten der Seldwylerinnen wusch, womit sie einen schönen Pfennig gewann; von dieser Thätigkeit mochte es auch kommen, daß fie allwöchentlich die Tage hindurch, wo gewaschen wurde, jene strenge und gemessene Stimmung inne hielt, welche die Weiber immer während einer Wäsche befällt, und daß diese Stimmung sich in ihr festsetzte ein für allemal an diesen Tagen; erft wenn bas Glätten anging, griff eine größere Heiterfeit Plat, welche bei Züsi aber jederzeit mit Weisheit gewürzt war. Den gemessenen Geift beurkundete auch Hauptzierde ber Wohnung, ein Kranz von vier-

edigen, genau abgezirkelten Seifenkuden, welche rings auf bas Gefimse bes Tannengetäfels gelegt waren zum Hartwerden, behufs befferer Rugnie-Diese Stude zirkelte ab und schnitt aus den frischen Tafeln mittelft eines Meffingdrahtes seberzeit Züs selbst. Der Draht hatte zwei Queerhölzchen an den Enden zum bequemen Anfassen und Durchschneiben ber weichen Seife, einen schönen Birkel aber zum Eintheilen hatte ihr ein Zeugschmidtgesell verfertigt und geschenkt, mit welchem sie einst so gut wie versprochen Von demselben rührte auch ein blanker kleiner Gewürzmörser ber, welcher das Gesimse ihres Schrankes zierte zwischen ber blauen Theekanne und dem bemalten Blumenglas; schon lange war ein solches artiges Mörserchen ihr Wunsch gewesen, und der aufmerksame Zeugschmied kam baber wie gerufen, als er an ihrem Namenstage damit erschien und auch was zum Stoßen mitbrachte: eine Schachtel voll Zimmet, Buder, Rägelein und Pfeffer. Den Mörser bing er bazumal vor ber Stubenthüre, ebe er eintrat, mit dem einen Benkel an den kleinen Finger, und hub mit dem Stößel ein schönes Geläute

an, wie mit einer Glode, so daß es ein fröhlicher Aber furz darauf entfloh der Morgen ward. falsche Mensch aus der Gegend und ließ nie wieder von sich hören. Sein Meister verlangte obenein noch den Mörser zurück, da der Entflobene ihn seinem Laden entnommen aber nicht habe. Aber Züs bezahlt Bünzlin gab werthe Andenken nicht heraus, sondern führte einen tapfern und heftigen fleinen Proces barum, den sie selbst vor Gericht vertheidigte auf Grundlage einer Rechnung für gewaschene Vorhemben Dies waren, als sie bes Entwichenen. Streit um ben Mörfer führen mußte, die bedeutsamsten und schmerzhaftesten Tage ihres Lebens, mit ihrem tiefen Berstande die Dinge und besonders das Erscheinen vor Gericht solch' zarter Sache willen viel lebendiger begriff und empfand, als andere leichtere Leute. Doch erstritt sie den Sieg und behielt den Mörser.

Wenn aber die zierliche Seifengallerie ihre Werfthätigkeit und ihren eracten Sinn verkünstete, so pries nicht minder ihren erbaulichen und geschulten Geist ein Häuschen unterschiedlicher Bücher, welches am Fenster ordentlich aufgeschich=

tet lag und in benen sie bes Sonntags fleißig Sie besaß noch alle ihre Schulbücher seit vielen Jahren ber und hatte auch nicht Eines verloren, sowie sie auch noch die ganze kleine Gelehrsamfeit im Gebächtniß trug, und sie wußte noch den Katechismus auswendig, wie das Des klinirbuch, bas Rechenbuch, wie bas Geographies buch, die biblische Geschichte und die weltlichen Lesebücher; auch besaß sie einige der hübschen Geschichten von Christoph Schmid und bessen kleine Erzählungen mit den artigen Spruchversen am Ende, wenigstens ein halbes Dugend verschiebene Schatfäftlein und Rosengartchen Aufschlagen, eine Sammlung Kalenber voll bewährter mannigfacher Erfahrung und Weisheit, einige merkwürdige Prophezeiungen, eine Unleitung zum Kartenschlagen, ein Erbauungsbuch auf alle Tage des Jahres für benkende Jungfrauen und ein altes Eremplar von Schillers Räubern, welches sie so oft las, als sie glaubte es ge= nugsam vergessen zu haben, und jedesmal wurde fie von Neuem gerührt, hielt aber sehr verstän= dige und sichtende Reben barüber. Alles, was in diesen Büchern stand, hatte sie auch im Ropfe

und wußte auf das Schönfte darüber und über noch viel mehr zu sprechen. Wenn sie zufrieden nicht zu sehr beschäftigt war, so erkönten unaufhörliche Reden aus ihrem Munde und alle Dinge wußte sie beimzuweisen und zu beurtheilen und Jung und Alt, Hoch und Riedrig, Gelehrt und Ungelehrt mußte von ihr lernen und sic Urtheile unterziehen, wenn sie lächelnd oder sinnig erft ein Weilchen aufgemerkt hatte, worum es sich handle; sie sprach zuweilen so und so salbungsvoll, wie eine gebildete Blinde, die nichts von der Welt fieht und beren einziger Genuß ift, sich selbst reden zu hören. Von der Stadtschule ber und aus dem Konfirmationsunterrichte hatte sie die Übung ununterbrochen beibehalten, Auffäge und geistliche Demorirungen und allerhand spruchweise Schemata zu schreiben, und so verfertigte sie zuweilen an stillen Sonntagen die wunderbarsten Auffätze, indem sie an irgend einen wohlflingenden Titel, den sie gehört oder gelesen, die sonderbarsten und unfinnigsten Sätze anreihte, ganze Bogen voll, wie sie ihrem seltsamen Gehirn entsprangen, wie 3. B. Über das Nugbringende eines Krankenbet-

tes, über den Tod, über die Heilsamkeit des Entsagens, über die Größe der sichtbaren Welt und das Geheimnisvolle der unsichtbaren, über das Landleben und deffen Freuden, über die Ra= tur, über die Träume, über die Liebe, Einiges über das Erlösungswerf Christi, drei Punkte über die Selbstgerechtigfeit, Gedanken über die Unsterblichkeit. Sie las ihren Freunden und Anbetern diese Arbeiten laut vor und wem sie recht wohlwollte, dem schenkte sie einen oder zwei solcher Auffätze und der mußte sie in die Bibel legen, wenn er eine hatte. Diese ihre geistige Seite hatte ihr einst die tiefe und aufrichtige Reigung eines jungen Buchbindergesellen zugezogen, welcher alle Bücher las, die er einband, und ein strebsamer, gefühlvoller und unerfahrener Mensch war. Wenn er sein Waschbündel zu Züsis Mutter brachte, dünkte er im himmel zu sein, so wohl gefiel es ihm, solche herrliche Reben zu hören, die er sich selbst schon so oft idealisch gedacht aber nicht auszustoßen getraut Schüchtern und ehrerbietig näherte er hatte. sich der abwechselnd strengen und beredten Jungfrau, und sie gewährte ihm ihren Umgang und

band ihn an sich während eines Jahres, aber nicht ohne ihn ganz in den Schranken klarer Hoffnungslosigkeit zu halten, die sie mit sanfter, aber unerbittlicher Hand vorzeichnete. Denn da er neun Jahre jünger war als sie, arm wie eine Maus und ungeschickt zum Erwerb, der für einen Buchbinder in Seldwyla ohnehin nicht er= heblich war, weil die Leute da nicht lasen und wenig Bücher binden ließen, so verbarg sie sich keinen Augenblick die Unmöglichkeit einer Bereinigung und suchte nur seinen Geift auf alle Beise an ihrer eigenen Entsagungsfähigkeit heranzubilden und in einer Wolfe von buntscheckigen Phrasen einzubalsamiren. Er hörte ihr andächtig zu und magte zuweilen selbst einen schönen Ausspruch, den sie ihm aber, kaum geboren, todtmachte mit einem noch schöneren; dies war bas geistigste und edelste ihrer Jahre, durch keinen gröberen Hauch getrübt, und der junge Mensch band ihr während derselben alle ihre Bücher neu ein, und bauete überdies während vieler Nächte und vieler Feiertage ein funstreiches und kostbares Denkmal seiner Berehrung. Es war ein großer chinesischer Tempel aus Papparbeit mit unzähligen Behältern

und geheimen Fächern, ben man in vielen Studen auseinander nehmen konnte. Mit den feinsten farbigen und gepreßten Papieren war er beklebt und überall mit Goldbördchen geziert. wände und Säulen wechselten ab und hob man ein Stud ab ober öffnete ein Gelaß, so erblicte man neue Spiegel und verborgene Bilberchen, Blumenbouquets und liebende Parchen; an den ausgeschweiften Spigen der Dächer hingen allwärts kleine Glöcklein. Auch ein Uhrgehäuse für eine Damenuhr war angebracht mit schönen Hädchen an ben Säulen, um bie golbene Rette daran zu henken und an dem Gebäude hin und berzuschlängeln; aber bisjett hatte sich noch kein Uhrenmacher genähert, welcher eine Uhr, und fein Goldschmied, welcher eine Kette auf diesen Altar gelegt hatte. Eine unendliche Mühe und Runftfertigkeit war an diesem sinnreichen Tempel verschwendet und der geometrische Plan nicht mins der mühevoll, als die saubere genaue Arbeit. Als das Denkmal eines schön verlebten Jahrs fertig war, ermunterte Züs Bünglin ben guten Buchbinder, mit Bezwingung ihrer selbst, sich nun lodzureißen und seinen Stab weiter zu fegen,

1

da ihm die Welt offen stehe und ihm, nachdem er in ihrem Umgange, in ihrer Schule so sehr sein Herz veredelt habe, gewiß noch das schönfte Glück lachen werde, während sie ihn nie verund sich der Einsamkeit ergeben wolle. Er weinte wahrhaftige Thränen, als er sich so schiden ließ und aus bem Städtlein zog. Sein Werk dagegen thronte seitdem auf Zusis altväterischer Komode, von einem meergrünen Gazeschleier bedeckt, dem Staub und allen unwürdigen Blicken entzogen. Sie hielt es so heilig, daß sie es ungebraucht und neu erhielt und gar nichts in die Behältnisse stedte, auch nannte sie ben Urheber deffelben in der Erinnerung Emanuel, während er Beit geheißen, und sagte Jebermann, nur Emanuel habe sie verstanden und ihr Wesen erfaßt. Nur ihm selber hatte sie das selten zugestanden, sondern ihn in ihrem strengen Sinne furz gehalten und zur höheren Anspornung ihm häufig gezeigt, daß er sie am wenigsten verstebe, wenn er fich am meisten einbilbe, es zu thun. Dagegen spielte er ihr auch einen Streich, und legte in einem doppelten Boben, auf dem innersten Grunde des Tempels, den allerschönsten Brief, von Thränen benest, worin er eine uns fägliche Betrübniß, Liebe, Berehrung und ewige Treue aussprach, und in so hübschen und unbesfangenen Worten, wie sie nur das wahre Gesfühl sindet, welches sich in eine Verirgasse versrannt hat. So schöne Dinge hatte er gar nie ausgesprochen, weil sie ihn niemals zu Worte kommen ließ. Da sie aber keine Ahnung hatte von dem verborgenen Schaße, so geschah es hier, daß das Schicksal gerecht war und eine falsche Schöne das nicht zu Gesicht bekam, was sie nicht zu sessen verdiente. Auch war es ein Symbol, daß sie es war, welche das thörichte, aber insnige und aufrichtig gemeinte Wesen des Buchsbinders nicht verstanden.

Schon lange hatte sie das Leben der drei Kammmacher gelobt und dieselben drei gerechte und verständige Männer genannt; denn sie hatte sie wohl beobachtet. Als daher Dietrich der Schwabe begann, sich länger bei ihr aufzuhalten, wenn er sein Hemde brachte oder holte, und ihr den Hof zu machen, benahm sie sich freundschaftslich gegen ihn und hielt ihn mit trefflichen Gesprächen stundenlang bei sich fest, und Dietrich

redete ihr voll Bewunderung nach dem Munde, so start er konnte; und sie vermochte ein tüch= tiges Lob zu ertragen, ja sie liebte den Pfeffer desselben um so mehr, je stärker er war, und wenn man ihre Weisheit pries, hielt sie sich möglichst still, bis man bas Herz geleert, worauf sie mit erhöhter Salbung den Faden aufnahm und das Gemälbe da und dort ergänzte, das man von ihr entworfen. Nicht lange war Dietrich bei Züs aus und eingegangen, so hatte sie ihm auch schon den Gültbrief gezeigt, und er war voll guter Dinge und that gegen seine Gefährten so heimlich, wie Einer, ber das Perpetuum mobile erfunden hat. Johft und Fridolin kamen ihm jedoch bald auf die Spur und erstaunten über seinen tiefen Beift und über feine Gewandtheit. Jobst besonders schlug sich förmlich vor den Kopf; denn schon seit Jahren ging er ja auch in das Haus und noch nie war ihm eingefallen, etwas anderes da zu suchen, als seine Wäsche; er haßte vielmehr die Leute beinahe, weil sie die einzigen waren, bei welchen er eis baare Pfennige herausklauben mußte allwöchentlich. An eine eheliche Berbindung pflegte

er nie zu denken, weil er unter einer Frau nichts anderes benken konnte, als ein Wesen, bas etwas von ihm wollte, was er nicht schuldig sei, und etwas von Einer selbst zu wollen, was ihm nüglich sein könnte, fiel ihm auch nicht ein, ba er nur sich selbst vertraute und seine furzen Ge= banken nicht über ben nächsten und allerengsten Kreis seines Geheimnisses hinausgingen. Aber jest galt es, bem Schwäbchen ben Rang abzulaufen, denn dieses konnte mit den siebenhun= bert Gulben der Jungfer Züs schlimme Geschich= ten aufstellen, wenn es sie erhielt, und die sie= benhundert Gulden selbst bekamen auf einmal einen verklärten Glanz und Schimmer in den Augen des Sachsen wie des Baiers. So hatte Dietrich, der erfindungsreiche, nur ein Land ent= deckt, welches alsobald Gemeingut wurde und theilte das herbe Schicksal aller Entdecker; benn die zwei andern folgten sogleich seiner Fährte und stellten sich ebenfalls bei Züs Bünzlin auf, und diese sah sich von einem ganzen hof verftändiger und ehrbarer Kammmacher umgeben. Das gefiel ihr ausnehmend wohl; noch nie hatte sie mehrere Verehrer auf einmal besessen, wes-



halb es eine neue Geistesübung für sie warb, diese drei mit der größten Klugheit und Unpars teilichkeit zu behandeln und im Zaume zu halten und sie so lange mit wunderbaren Reben zur Entsagung und Uneigennützigkeit aufzumuntern, bis der Himmel über das Unabänderliche etwas entschiebe. Denn da Jeder von ihnen ihr insbesondere sein Geheimniß und seinen Plan vertraut hatte, so entschloß sie sich auf der Stelle, benjenigen zu beglücken, welcher sein Ziel erreiche und Inhaber bes Geschäftes wurde. Schwaben, welcher es nur burch sie werden konnte, schloß sie aber davon aus und fich vor, diesen jedenfalls nicht zu beirathen; weil er aber der jüngste, flügste und liebenswürdigste der Gesellen war, so gab sie ihm durch manche stille Zeichen noch am ehesten einige Hoffnung und spornte burch die Freundlichkeit, mit welcher sie ihn besonders zu beaufsichtigen und zu regieren schien, die anderen zu größerem Eifer an, so daß bieser arme Columbus, ber das schöne Land erfunden hatte, vollständig der Narr im Spiele ward. Alle brei wetteiferten mit einander in der Ergebenheit, Bescheibenheit und

Berständigkeit und in der anmuthigen Runst, sich von der gestrengen Jungfrau im Zaume halten zu lassen und sie ohne Eigennutz zu bewundern, und wenn die ganze Gesellschaft bei einander war, glich sie einem seltsamen Konventikel, in welchem die sonderbarsten Reden geführt wurden. Trotz aller Frömmigkeit und Demuth geschah es doch alle Augenblicke, daß Einer oder der Andere, vom Lodpreisen der gemeinsamen Herrin plötzlich abspringend, sich selbst zu soben und herauszustreichen versuchte und sich, sanst von ihr zurechtgewiesen, beschämt unterbrochen sah oder anhören mußte, wie sie ihm die Tugenden der übrigen entgegenhielt, die er eiligst anerkannte und hervorhob.

Aber dies war ein strenges Leben für die armen Kammmacher; so kühl sie von Gemüth waren, gab es doch, seit einmal ein Weib im Spiele, ganz ungewohnte Erregungen der Eiserssucht, der Besorgniß, der Furcht und der Hoffsnung; sie rieben sich in Arbeit und Sparsamkeit beinahe auf und magerten sichtlich ab; sie wurs den schwermüthig und während sie vor den Leusten und besonders bei Züs sich der friedlichsten



Beredtsamkeit befliffen, sprachen fie, wenn sie zusammen bei der Arbeit oder in ihrer Schlaf= kammer saßen, kaum ein Wort mit einander und legten sich seufzend in ihr gemeinschaft liches Bett, noch immer so still und verträglich wie drei Bleistifte. Ein und berselbe Traum schwebte allnächtlich über dem Kleblatt, bis er einst so lebendig wurde, daß Johst an der Wand sich herumwarf und den Dietrich anstieß; Dietrich fuhr zurück und stieß ben Fridolin, und nun brach in den schlummertrunkenen Gesellen ein wilder Groll aus und in dem Bette ber schreckbarfte Rampf, indem sie während brei Minuten sich so heftig mit den Füßen stießen, traten und ausschlugen, daß alle sechs Beine sich in einanverwickelten und der ganze Knäuel unter furchtbarem Geschrei aus bem Bette purzelte. Sie glaubten, völlig erwachend, der Teufel wolle fie holen, oder es seien Räuber in die Kammer gebrochen; sie sprangen schreiend auf, Jobst ftellte sich auf seinen Stein, Fridolin eiligst auf seinen und Dietrich auf benjenigen, unter welchem sich bereits auch seine kleine Ersparniß angesett hatte, und indem sie so in einem Dreieck standen, git-

terten und mit den Armen vor sich hin in die Luft schlugen, schrien sie Zeter Mordio und rie= fen: Geh' fort! Geh' fort! bis der erschreckte Meister in die Kammer brang und die tollen Gesellen beruhigte. Zitternd vor Furcht, Groll und Scham zugleich frochen sie endlich wieder ins Bett und lagen lautlos neben einander bis zum Morgen. Aber ber nächtliche Spuck war nur ein Borspiel gewesen eines größeren Schreckens, der sie jett erwartete, als der Meister ihnen beim Frühstück eröffnete, daß er nicht mehr drei Arbeiter brauchen könne und daher zwei von ih= nen wandern müßten. Sie hatten nämlich des Guten zu viel gethan und so viel Waare zu= weg gebracht, daß ein Theil davon liegen blieb, indeß der Meister den vermehrten Erwerb dazu verwendet hatte, das Geschäft, als es auf dem Gipfelpunkt stand, um so rascher rückwärts zu bringen und ein solch lustiges Leben führte, daß er bald doppelt so viel Schulden hatte, als er einnahm. Daher waren ihm die Gesellen, so fleißig und enthaltsam sie auch waren, plöß= lich eine überflüssige Laft. Er sagte ihnen zum Troft, daß sie ihm alle drei gleich lieb und werth Reller, die Leute von Selbmyla.

wären und es ihnen überließe, unter sich auszumachen, welcher bableiben und welche wandern sollten. Aber sie machten nichts aus, sondern standen da bleich wie der Tod und lächelten eis ner ben andern an; bann geriethen sie in eine furchtbare Aufregung, da dies die verhängniß= vollste Stunde war; denn die Ankündigung des Meisters war ein sicheres Zeichen, daß er es nicht lange mehr treiben und das Kammfabrischen endlich wieder käuflich würde. Also war das Ziel, nachdem sie Alle gestrebt, nahe und glänzte wie ein himmlisches Jerusalem, und zwei sollten vor den Thoren desselben umkehren und ihm den Ohne alle fürbere Rücksicht Rücken wenden. erklärte Jeder, da bleiben zu wollen, und wenn er ganz umsonft arbeiten muffe. Der Meister konnte aber auch dies nicht brauchen und versicherte sie, daß zwei von ihnen jedenfalls geben müßten; sie fielen ihm zu Füßen, sie rangen die Hände, sie beschworen ihn und Jeder bat insbesondere für sich, daß er ihn behalten möchte, nur noch zwei Monate, nur noch vier Wochen. Allein er wußte wohl, worauf sie spekulirten, ärgerte sich darüber und machte sich mit ihnen

luftig, indem er plöglich einen spaßhaften Ausweg vorschlug, wie sie die Sache entscheiben sollten. "Wenn ihr euch durchaus nicht einigen wollt, sagte er, welche von euch ben Abschieb wollen, so will ich euch die Weise angeben, wie ihr die Sache entscheibet, und so soll es bann sein und bleiben! Morgen ift Sonntag, da zahle ich euch aus, ihr packt euer Felleisen, ergreift euren Stab und wandert alle drei einträchtiglich zum Thore hinaus, eine gute halbe Stunde weit, auf welche Seite ihr wollt. Alsdann ruhet ihr euch aus und könnt auch einen Schoppen trinfen, wenn ihr mögt, und habt ihr bas gethan, so wandert ihr wieder in die Stadt herein und welcher dann der Erste sein wird, der mich von Neuem um Arbeit anspricht, den werde ich behalten; die anderen aber werben unausbleiblich geben, wo es ihnen beliebt!" Sie sielen ihm abermals zu Füßen und baten ihn, von diesem grausamen Vorhaben abzustehen, aber umsonst; er blieb fest und unerbittlich. Unversehens sprang der Schwabe auf und rannte wie besessen zum Hause und zu Züs Bünzlin hinüber; kaum gewahrten dies Johft und ber Baier, so

unterbrachen sie ihr Lamentiren und rannten ihm nach, und die verzweiselte Szene war alsobald in die Wohnung der erschrockenen Jungfrau verslegt.

Diese war sehr betroffen und bewegt durch das unerwartete Abenteuer; doch faßte sie sich zuerst, und die Lage der Dinge überschauend, beschloß sie, ihr eigenes Schicksal an des Meisters wunderlichen Einfall zu knüpfen und betrachtete diesen als eine böhere Eingebung; fie holte gerührt ein Schätkästlein hervor und fach mit einer Nabel zwischen die Blätter, und ber Spruch, welchen sie aufschlug, handelte vom unentwegten Verfolgen eines guten Zieles. auf ließ sie die aufgeregten Gesellen aufschlagen, und alles, was diese aufschlugen, handelte vom eifrigen Wandel auf dem schmalen Wege, Vorwärtsgehen ohne Rückschauen, von einer Laufbahn, kurz vom Laufen und Rennen aller Art, so daß der morgende Wettlauf deutlich vom Himmel vorgeschrieben schien. Da sie aber befürchtete, daß Dietrich als der Jüngste leicht am besten springen und die Palme erringen könnte, beschloß sie, selbst mit den drei Liebhabern auszuziehen und zu sehen, was etwa zu ihrem Bortheil zu machen wäre; benn sie wünschte, bag nur einer der zwei ältern Sieger würde, und es war ihr ganz gleichgültig, welcher. 'Sie befahl baher ben Wehklagenden und sich Bezankenden Ruhe und Ergebung und sagte: "Wiffet, meine Freunde, daß Nichts ohne Bedeutung geschieht, und so merkwürdig und ungewöhnlich die Zumuthung! eures Meisters ist, so müssen wir sie doch als eine Fügung ansehen und uns mit einer höheren Weisheit, von welcher ber muthwillige Mann nichts ahnt, dieser jähen Entscheidung unterwer= fen. Unser friedliches und verständiges Zusammenleben ift zu schön gewesen, als daß es noch lange so erbaulich statt finden könnte; benn ach! alles Schöne und Ersprießliche ift ja so vergängs lich und vorübergehend, und nichts besteht in die länge, als das Übel, das Hartnäckige und die Einsamkeit der Seele, die wir alsbann mit unserer frommen Vernünftigfeit betrachten und beobachten. Daher wollen wir, ehe sich etwa ein boser Damon des Zwiespaltes unter uns erhebt, uns lieber vorher freiwillig trennen und auseinander scheiden, wie die lieben Frühlings=

lüftlein, wenn sie ihren eilenden Lauf am himnehmen, ehe wir auseinander fahren wie Sturmwind des Herbstes. Ich selbst will euch hinausbegleiten auf dem schweren Wege und zugegen sein, wenn ihr ben Prüfungslauf antretet, damit ihr einen fröhlichen Muth fasset und einen schönen Antrieb hinter euch habt, mahrend vor euch das Ziel des Sieges winkt. Aber so wie der Sieger sich seines Glückes nicht überheben wird, so sollen die, welche unterliegen, nicht verzagen und keinen Gram oder Groll von nehmen, sondern unsers liebevollen Andenkens gewärtig sein und als vergnügte Wandersünglinge in die weite Welt ziehen; benn die Menschen haben viele Städte gebauet, welche so schön ober noch schöner sind, wie Seldwyla; Rom ist eine große merkwürdige Stadt, allwo der heilige Bater wohnt, und Paris ist eine gar mächtige Stadt mit vielen Seelen und herrlichen Pallästen, und in Constantinopel herrscht der Sultan, von türkischem Glauben, und Liffabon, welches einst burch ein Erdbeben verschüttet ward, ist besto schöner wieder aufgebaut worden. Wien ift die Hauptstadt von Österreich und die

Raiserstadt genannt, und London ist die reichste Stadt ber Welt, in Engelland gelegen, an eis nem Fluß, der die Themse benannt wird. Zwei Millionen Menschen wohnen da! Petersburg aber ift die Haupt = und Residenzstadt von Rugland, so wie Neapel die Hauptstadt des Königreiches gleichen Namens, mit bem feuerspeienden Berg Vesuvius, auf welchem einst einem englischen Schiffshauptmann eine verdammte Seele erschie= nen ift, wie ich in einer merkwürdigen Reise= beschreibung gelesen habe, welche Seele einem gewissen John Smidt angehöret, der vor hundertundfunfzig Jahren ein gottloser Mann ge= wesen und nun besagtem Hauptmann einen Auftrag ertheilte an seine Nachkommen in England, damit er erlöst würde; denn der ganze Feuerberg ift ein Aufenthalt der Verdammten, wie auch in des gelehrten Peter Haslers Traftatus über die muthmaßliche Gelegenheit der Hölle zu lesen Noch viele andere Städte giebt es, wovon ich nur noch Mailand, Benedig, das ganz im Wasser gebaut ift, Lyon, Marseilingen, Straß= burg, Köllen und Amsterdam nennen will; Paris hab' ich schon gesagt, aber noch nicht Nürn=

berg, Augsburg und Frankfurt, Basel, Bern und Genf, alles schöne Städte, so wie das schöne Zürich, und weiterhin noch eine Menge, mit deren Aufzählung ich nicht fertig würde. Denn Alles bat seine Grenzen, nur nicht die Erfindungsgabe der Menschen, welche sich allwärts ausbreiten und alles unternehmen, was ihnen nüglich scheint. Wenn sie gerecht sind, so wird es ihnen gelingen, aber der Ungerechte vergehet wie das Gras der Felder und wie ein Biele sind erwählt, aber wenige sind berufen. Aus allen diesen Gründen, und in noch manch' anderer Hinsicht, die uns die Pflicht und die Tugend unseres reinen Gewissens auferlegen, wollen wir uns dem Schicksalsrufe unterziehen. Darum gehet und bereitet euch zur Wanderschaft, aber als gerechte und sanftmuthige Männer, die ihren Werth in sich tragen, wo sie auch hingeben, und beren Stab überall Wurzel schlägt, welche, was sie auch ergreifen mögen, sich sagen können: ich habe das bessere Theil erwählt!"

Die Kammmacher wollten aber von Allem nichts hören, sondern bestürmten die kluge Züs, daß sie Einen von ihnen auserwählen und das

bleiben heißen solle, und Jeder meinte damit sich selbst. Aber sie hütete sich, eine Wahl zu treffen und fündigte ihnen ernsthaft und gebie= terisch an, daß sie ihr gehorchen müßten, an= sonst sie ihnen ihre Freundschaft auf immer entziehen würde. Jest rannte Jobst, der älteste, wieder davon und in das Haus des Meisters hinüber, und spornstreichs rannten die anderen hinter ihm her, befürchtend, daß er dort etwas gegen sie unternähme, und so schossen sie den ganzen Tag umber, wie Sternschnuppen und wurden sich untereinander so zuwider wie drei Spinnen in einem Netz. Die halbe Stadt sah dies seltsame Schauspiel der verstörten Kamm= macher, die bislang so still und ruhig gewesen, und die alten Leute wurden darüber ängstlich und hielten die Erscheinung für ein unnatürliches Vorzeichen schwerer Begebenheiten. Gegen Abend wurden sie matt und erschöpft, ohne daß sie sich eines Befferen besonnen und zu etwas entschieden hatten, und legten sich zähneflappernd in das alte Bett; Einer nach dem Anderen froch unter die Decke und lag da, wie vom Tode hingestreckt, in verwirrten Gedanken, bis ein heilsamer Schlaf

ihn umfing. Jobst war ber erste, welcher in aller Frühe erwachte und sah, daß ein heiterer Frühlingsmorgen in die Kammer schien, in welder er nun schon seit sechs Jahren geschlafen. So dürftig das Gemach aussah, so erschien es ihm doch wie ein Paradies, welches er verlassen sollte und zwar so ungerechter Weise. Er ließ seine Augen umbergeben an den Wänden und zählte alle die vertrauten Spuren von den vielen Gesellen, die hier schon gewohnt fürzere oder längere Zeit; hier hatte ber seinen Kopf zu reiben gepflegt und einen dunklen Fleck verfertigt, bort hatte jener einen Nagel eingeschlagen, um seine Pfeife baran zu hängen, und das rothe Schnürchen bing noch daran. Welche gute Menschen waren das gewesen, daß sie so harmlos wieder davon gegangen, während diese, welche neben ihm lagen, durchaus nicht weichen wollten. Dann heftete er sein Auge auf die Gegend zunächst seinem Gesichte, und betrachtete ba bie kleineren Gegenstände, welche er schon tausend Mal betrachtet, wenn er des Morgens ober am Abend noch bei Tageshelle im Bette lag und sich eines seligen, kostenfreien Daseins erfreute. Da war eine beschäbigte Stelle in dem Bewurf, welche wie ein land aussah mit Seen und Städten, und ein häufchen von groben Sandförnern stellte eine glückselige Inselgruppe vor; weiterhin er= ftredte sich eine lange Schweinsborfte, welche aus dem Pinsel gefallen und in der blauen Tünche steden geblieben war; benn Jobst hatte im letten Herbst einmal ein kleines Restchen solcher Tunche gefunden und damit es nicht umfommen follte, eine Biertelswandseite damit angestrichen, so weit es reichen wollte, und zwar hatte er die Stelle bemalt, wo er zunächst im Bette lag. Jenseits der Schweinsborste aber ragte eine ganz geringe Erhöhung, wie ein kleines blaues Gebirge, weldes einen zarten Schlagschatten über die Borste weg nach den glückseligen Inseln hinüber warf. Über dies Gebirge hatte er schon den ganzen Winter gegrübelt, da es ihm dünkte, als ob es früher nicht dagewesen wäre. Wie er nun mit seinem traurigen, duselnden Auge dasselbe suchte und plöglich vermißte, traute er seinen Sinnen faum, als er ftatt beffelben einen fleinen tahlen Fleck an der Mauer fand, dagegen sah, wie der winzige blaue Berg nicht weit davon

sich bewegte und zu wandeln schien. Erstaunt fuhr Johft in die Höhe, als ob er ein blaues Wunder sähe, und sah, daß es eine Wanze war, welche er also im vorigen Herbst achtlos mit der Farbe überstrichen, als sie schon in Erstarrung dagesessen hatte. Jest aber war sie von der Frühlingswärme neu belebt, hatte sich aufgemacht und stieg eben in diesem Augenblice mit ihrem blauen Rücken unverdroffen die Wand hinan. Er blickte ihr gerührt und voll Verwunderung nach; so lange sie im Blauen ging, war kaum von der -Wand zu unterscheiden; als sie aber aus bem gestrichenen Bereich hinaus trat und die legten vereinzelten Sprize hinter sich hatte, wandelte das gute himmelblaue Thierchen weithin sichtbar seine Bahn burch die dunkleren Bezirke. Wehmüthig sank Johst in den Pfülmen zurück; so wenig er sich sonft aus beraleichen machte, rührte diese Erscheinung doch jett ein Gefühl in ihm auf, als ob er boch auch endlich wieder wandern müßte, und es bedünfte ihm ein gutes Zeichen zu sein, daß er sich in das Unabänderliche ergeben und sich wenigstens mit gutem Willen auf ben Weg machen solle.

Durch diese ruhigeren Gedanken fehrte seine nas türliche Besonnenheit und Beisheit zurud, und indem er die Sache näher überlegte, fand er, daß wenn er sich ergebungsvoll und bescheiden anstelle, sich bem schwierigen Werke unterziehe und dabei sich zusammennehme und flug verhalte, er noch am ehesten über seine Rebenbuhler obsiegen fonne. Sachte flieg er aus bem Bette und begann, seine Sachen zu ordnen und vor allem seinen Schatz zu heben und zu unterst in das alte Felleisen zu verpacken. Darüber erwachten sogleich seine Gefährten; wie diese sa= ben, daß er so gelaffen sein Bündel schnürte, verwunderten sie sich sehr und noch mehr, als Jobst sie mit versöhnlichen Worten anredete und ihnen einen guten Morgen wünschte. Weiter ließ er sich aber nicht aus, sondern fuhr in sei= nem Geschäfte still und friedfertig fort. Sogleich, obschon sie nicht wußten, was er im Schilde führe, witterten sie eine Kriegslist in seinem Benehmen und ahmten es auf ber Stelle nach, höchst aufmerksam auf Alles, was er ferner beginnen wurde. Hierbei war es seltsam, wie fie alle drei zum ersten Mal offen ihre Schäge un= ter den Fliesen hervorholten und dieselben ohne sie zu zählen, in die Ranzen versorgten. Denn sie wußten schon lange, daß Jeder das Geheims niß der übrigen kannte, und nach alter ehrlicher Weise mißtrauten sie sich nicht in der Weise, daß sie eine Verletzung des Eigenthums befürchteten und jeder wußte wohl, daß ihn die anderen nicht berauben würden, wie denn in den Schlaffamsmern der Handwerksgesellen, Soldaten und dersgleichen kein Verschluß und kein Nißtrauen besteht.

So waren sie unversehens zum Aufbruch gerüstet, der Meister zahlte ihnen den Lohn aus und gab ihnen ihre Wanderbücher, in welche von der Stadt und vom Meister die allerschönsten Zeugnisse geschrieben waren über ihre gute ans dauernde Führung und Vortrefflichkeit, und sie standen wehmuthsvoll vor der Hausthüre der Züs Bünzlin, in lange braune Röcke gesleidet mit alten verwaschenen Staubhemden darüber, und die Hüte, obgleich sie verjährt und abges bürstet genug waren, sorglich mit Wachsleinwand überzogen. Hinten auf dem Felleisen hatte jeder ein kleines Wägelchen befestigt, um das Gepäck

barauf zu ziehen, wenn es in's Weite ginge; fie bachten aber bie Raber nicht zu brauchen, und beswegen ragten dieselben boch über ihrem Jobst stügte sich auf einen ehrbaren Ruden. Rohrstod, Fridolin auf einen roth und schwarz geflammten und gemalten Eschenstab, und Dies trich auf ein abenteuerliches Stockungeheuer, um welches sich ein wildes Geflecht von Zweigen wand. Er schämte sich aber beinahe bieses prahlerischen Dinges, ba es noch aus ber ersten Wanderzeit herstammte, wo er bei weitem noch nicht so gesetzt und vernünftig gewesen wie jest. Viele Nachbaren und beren Kinder umftanden die ernsten brei Manner und wünschten ihnen Glud auf ben Weg. Da erschien Zus unter ber Thure, mit feierlicher Miene, und zog an ber Spige ber Gesellen gefaßten Muthes aus bem Thore. Sie hatte ihnen zu Ehren einen ungewöhnlichen Staat angelegt, trug einen großen Sut mit mächtigen gelben Bandern, ein rofafarbenes Indiennekleid mit verschollenen Auslas dungen und Bergierungen, eine schwarze Sammetschärpe mit einer Tombackschnalle und rothe Saffianschuhe mit Fransen besetzt. Dazu trug

fie einen grün seibenen großen Ritiful, welchen fie mit gedörrten Birnen und Pflaumen gefüllt hatte, und hielt ein Sonnenschirmchen ausgespannt, auf welchem oben eine große Lyra aus Elfenbein stand. Sie hatte auch ihr Medaillon mit dem blonden Haardenkmal umgehängt und das goldene Vergismeinnicht vorgesteckt und trug weiße gestrickte Handschube. Sie sah freundlich und zart aus in all' diesem Schmuck, ihr Ant= lit war leicht geröthet und ihr Busen schien sich höher als sonst zu beben, und die ausziehenden Nebenbuhler wußten sich nicht zu lassen vor Wehmuth und Betrübniß, denn die äußerste Lage der Dinge, der schöne Frühlingstag, der ihren Auszug beschien und Zusis Put mischten in ihre gespannten Empfindungen fast etwas von dem, was man wirklich Liebe nennt. Vor dem Thore ermahnte aber die freundliche Jungfrau ihre Liebhaber, die Felleisen auf die Räderchen zu stellen und zu ziehen, damit sie sich nicht unnöthiger Weise ermübeten. Sie thaten es und als sie hinter dem Städtlein hinaus die Berge hinan fuhren, war es fast wie ein Artilleriewesen, das da hinauffuhrwerkte, um oben eine Batterie zu

besetzen. Als sie eine gute halbe Stunde dahin gezogen, machten sie Halt auf einer anmuthigen Anhöhe, über welche ein Kreuzweg ging, und sesten sich unter eine Linde in einen Halbkreis, wo man eine weite Aussicht genoß und über Bälder, Seen und Ortschaften wegsah. Zus öffnete ihren Beutel und gab Jedem eine Handsvoll Birnen und Pflaumen, um sich zu erfrischen, und sie saßen so eine geraume Weile schweigend und ernst, nur mit den schnalzenden Zungen, wenn sie die süßen Früchte damit zerdrückten, ein sanstes Geräusch erregend.

Dann begann Züs indem sie einen Pflausmenkern fortwarf und die davon gefärbten Finsgerspissen am jungen Grase abwischte, zu sprechen: "Lieben Freunde! Sehet, wie schön und weitläusig die Welt ist, rings herum voll herrlicher Sachen und voll Wohnungen der Menschen! Und dennoch wollte ich wetten, daß in dieser seierlichen Stunde nirgends in dieser weiten Welt vier so rechtserstige und gutartige Seelen bei einander versammelt sitzen, wie wir hier sind, so sinnreich und bes dachtsam von Gemüth, so zugethan allen arbeitssamen Übungen und Tugenden, der Eingezogenheit,

der Sparsamkeit, der Friedfertigkeit und der innigen Freundschaft. Bie viele Blumen fteben hier um uns herum, von allen Arten, die der Frühling hervorbringt, besonders die gelben Schlüsselblumen, welche einen wohlschmeckenden gesunden Thee geben; aber sind sie gerecht ober sparsam, vorsichtig und geschickt arbeitsam? Hugen und lehrreichen Gebanken? Rein, es find unviffende und geistlose Geschöpfe, unbeseelt und vernunftlos vergeuden sie ihre Zeit, und so schön sie sind, wird ein todtes heu daraus, mährend wir in unserer Tugend ihnen so weit überlegen find und ihnen wahrlich an Zier der Gestalt nichts nachgeben; benn Gott hat uns nach seinem Bilbe geschaffen und uns seinen göttlichen Dbem eingeblasen. D, könnten wir doch ewig hier so fixen in diesem Paradiese und in solcher Unschuld; ja, meine Freunde, es ift mir fo, als maren wir fämmtlich im Stande der Unschuld, aber durch eine fündenlose Erkenntnig veredelt; benn wir alle können, Gott sei Dank, lesen und schreiben und haben alle eine geschickte Handtierung gelernt. Bu vielem hätte ich Geschick und Anlagen und getraute mir wohl, Dinge zu verrichten, wie sie

das gelehrtefte Fraulein nicht kann, wenn ich meinen Stand hinausgehen wollte; aber Die Bescheibenheit und bie Demuth find die vornehmfte Tugend eines rechtschaffenen Frauenzimmere und es genügt mir zu wiffen, bag mein Beift nicht werthlos und verachtet ift vor einer boberen Einsicht. Schon Biele haben mein begehrt, die meiner nicht werth waren, und nun auf einmal sehe ich drei würdige Junggesellen um mich versammelt, von benen ein Jeber gleich werth ware, mich zu besigen! Bemeffet barnach, wie mein Berg in diesem wunderbaren Überfluffe schmachten muß, und nehmet euch Jeber ein Beispiel an mir und benfet euch, Jeder ware von drei gleich werthen Jungfrauen umblühet, die sein begehrten, und er konnte sich um deswillen zu feiner hinneigen und gar feine befommen! Stellt euch doch recht lebhaft vor, um Jeden von euch buhleten drei Jungfern Bünglin, und fäßen so um euch ber, gefleibet wie ich und von gleichem Unsehen, so daß ich gleichsam verneuns facht hier vorhanden wäre und euch von allen Seiten anblickte und nach euch schmachtete! Thut ibr dies ? u

Die wackeren Gesellen hörten verwundert auf zu kauen und studierten mit einfältigen Gessichtern, die seltsame Aufgabe zu lösen. Das Schwäblein kam zuerst damit zu Stande und rief mit lüsternem Gesicht: "Ja, wertheste Jungsfer Züs! wenn Sie es denn gütigst erlauben, so sehe ich Sie nicht nur dreisach, sondern vershundertsacht um mich herumschweben und mich mit huldreichen Äuglein anblicken und mir tausend Küßlein anbieten!"

»Nicht doch! u sagte Züs unwillig verweissenb, nnicht in so ungehöriger und übertriebener Weise! Was fällt Ihnen denn ein, unbescheidener Dietrich? Nicht hundertsach und nicht Küßlein anbietend habe ich es erlaubt, sondern nur dreissach für Jeden und in züchtiger und chrbarer Manier, daß mir nicht zu nahe geschieht! u

»Ja, « rief jest endlich Jobst und zeigte mit einem abgenagten Birnenstiel um sich her, »nur dreifach aber in größter Ehrbarkeit sehe ich die liebste Jungser Bünzli um mich her spazieren und mir wohlwollend zuwinsen, indem sie die Hand aufs Herz legt! Ich danke sehr, danke, danke ergebenst! « sagte er schmunzelnd, sich nach brei Seiten verneigend, als ob er wirklich die Erscheinungen sähe. "So ist's recht," sagte Züs lächelnd, "wenn irgend ein Unterschied zwischen euch besteht, so seid Ihr doch der Begabteste, lieber Johst, wenigstens der Verständigste!" Der Baier Fridolin war immer noch nicht fertig mit seiner Vorstellung, da er aber den Johst so loben hörte, wurde es ihm angst und er rief eilig: "Ich sehe auch die liebste Jungfrau Vünzliderisch um mich her spazieren in größter Ehrbarsteit und mir wollüstig zuwinken, indem sie die Hand auf

Besicht ab, nnicht ein Wort weiter! Woher nehmen Sie den Muth, von mir in so wüsten Worten zu reden und sich solche Sauereien einzubilden? Pfui, pfui!a Der arme Baier war wie vom Donner gerührt und wurde glühend roth, ohne zu wissen wofür; denn er hatte sich gar nichts eingebildet und nur ungefähr dem Klange nach gesagt, was er von Johsen gehört, da er gesehen, wie dieser für seine Rede belobt worden. Züs wandte sich wieder zu Dietrich und sagte: nRun, lieber Dietrich, haben Sie's

noch nicht auf eine etwas bescheidenere Art zus wege gebracht ku » Ja, mit Ihrer Erlaubniß, u erwiederte er, froh wieder angeredet zu werden, nich erblicke Sie jest nur dreimal um mich her, freundlich aber anständig mich anschauend und mir drei weiße Hände bietend, welche ich füsse ! u

nSut denn!« sagte Züs, wund Sie Fridoslin? sind Sie noch nicht von Ihrer Abirrung zurückgefehrt? Kann sich Ihr ungestümes Blut noch nicht zu einer wohlanständigen Vorstellung beruhigen?» "Um Bergebung!« sagte Fridolinkeruhigen?» "Ihm Bergebung!« sagte Fridolinkeruhigen, "ich glaube sest drei Jungsern zu sehen, die mir gedörrte Birnen andieten und mir nicht abgeneigt scheinen. Es ist keine schöner, als die andere, und die Wahl unter ihnen scheint mir ein bitteres Kraut zu sein!«

"Run also, k sprach Züs, "da ihr in euerer Einbildungstraft von neun solchen ganz gleich werthen Personen umgeben seid und in diesem liebreizenden Übersusse dennoch Mangel in euerem Herzen leidet, ermesset danach meinen eigenen Justand; und wie ihr an mir sahet, daß ich mich weisen und bescheidenen Herzens zu fasser weiß, so nehmet doch ein Beispiel an meiner

Stärke und gelobet mir und euch untereinander, euch ferner zu vertragen und, wie ich liebevoll von euch scheide, euch eben so liebevoll von einander zu trennen, wie auch das Schickal, das eurer wartet, entscheiden möge! So leget denn alle eure Hände zusammen in meine Hand und gelobt es!"

»Ja, wahrhaftig, « rief Jobst, nich will es wenigstens thun, an mir foll's nicht fehlen ! und die andern zwei riefen eiligst: "An mir auch nicht, an mir auch nicht!" und sie legten alle die Bande zusammen, wobei sich jedoch Jeber vornahm, auf alle Fälle zu springen, so gut er vermöchte. nUn mir foll es wahrhaftig nicht fehlen!u wiederholte Jobst, nbenn ich bin von Jugend auf barmberziger und einträchtiger Natur gewesen. Noch nie habe ich einen Streit gehabt und fonnte nie ein Thierlein leiden sehen; wo ich noch gewesen bin, habe ich mich gut vertragen und das beste lob geerntet ob meines geruhsamen Betragens; benn obgleich ich gar manche Dinge auch ein bischen verstehe und ein verständiger junger Mann bin, so bat man nie gefeben, bag ich mich in etwas mischte, was mich nichts ans

ging, und habe stets meine Pslicht auf eine einssichtsvolle Weise gethan. Ich kann arbeiten, so viel ich will, und es schadet mir nichts, da ich gesund und wohlauf bin und in den besten Jahren! Alle meine Meisterinnen haben noch gesagt, ich sei ein Tausendsmensch, ein Ausbund, und mit mir sei gut auskommen! Ach! ich glaube wirklich selbst, ich könnte leben wie im Himmel mit Ihnen, allerliebste Jungser Züs!

mEi!" sagte ber Baier eifrig, "das glaub' ich wohl, das wäre auch keine Kunst, mit der Jungfer wie im Himmel zu leben! Das wollt' ich mir auch zutrauen, denn ich din nicht auf den Kopf gefallen! Mein Handwerk versteh' ich aus dem Grund und weiß die Dinge in Ord-nung zu halten, ohne ein Unwort zu verlieren. Nirgends habe ich Händel bekommen, obgleich ich in den größten Städten gearbeitet habe, und niemals habe ich eine Kate geschlagen oder eine Spinne getödtet. Ich din mäßig und enthaltsam und mit seder Nahrung zufrieden, und ich weiß mich am Geringfügigsten zu vergnügen und das mit zufrieden zu sein. Aber ich din auch gesund und munter und kann etwas aushalten, ein gutes

Gewissen ist das beste Lebenselixir, alle Thiere lieben mich und laufen mir nach, weil sie mein gutes Gewissen wittern, denn bei einem ungerechten Menschen wollen sie nicht bleiben. Ein Pubelhund ist mir einst drei Tage lang nachgesfolgt, als ich aus der Stadt Ulm verreiste, und ich mußte ihn endlich einem Bauersmann in Gewahrsam geben, da ich als ein demüthiger Handwerksgesell kein solches Thier ernähren konnte, und als ich durch den Böhmerwald reiste, sind die Hirsche und Rehe auf zwanzig Schritt noch stehen geblieben und haben sich nicht vor mir gefürchtet. Es ist wunderbar, wie selbst die wilden Thiere sich bei den Menschen auskennen und wissen, welche guten Herzens sind!"

"Ja, das muß wahr sein! « rief der Schwabe, "seht ihr nicht, wie dieser Fink schon die ganze Zeit da vor mir herumsliegt und sich mir zu nähern sucht? Und senes Eichhörnchen auf der Tanne sieht sich immerfort nach mir um, und hier kriecht ein kleiner Käfer allfort an meinem Beine und will sich durchaus nicht vertreiben lassen! Dem muß es gewiß recht wohl sein bei mir, dem lieben guten Thierchen!"

Jest wurde aber Züs eifersüchtig und sagte etwas heftig: vBei mir wollen alle Thiere gern bleiben! Einen Vogel hab' ich acht Jahre gehabt und er ist sehr ungern von mir weggestorben; unsere Rape streicht mir nach, wo ich geh' und stehe, und bes Nachbars Tauben drangen und zanken sich vor meinem Kenster, wenn ich ihnen Brosamen ftreue! Bunderbare Eigenschaften haben die Thiere je nach ihrer Art! Der Löwe folgt gern den Königen nach und den Belben, und ber Elephant begleitet ben Fürsten und den tapfern Krieger; das Rameel trägt den Raufmann durch die Büste und bewahrt ibm frisches Waffer in seinem Bauch, und ber hund begleitet seinen herrn durch alle Gefahren und ftürzt sich für ihn in das Meer! Der Delphin liebet die Musif und folgt ben Schiffen, und der Adler den Kriegsheeren. Der Uffe ist ein menschenähnliches Wesen und thut Alles, was er die Menschen thun fieht, und der Papagep versteht unsere Sprache und plaudert mit und, wie ein Alter! Selbft die Schlangen laffen fic zöhmen und tanzen auf ber Spige ihres Schwanzes; das Krofodill weint menschliche Thränen und wird von den Bürgern dort geachtet und verschont; der Strauß läßt sich satteln und reisten wie ein Roß; der wilde Büffel ziehet den Wagen des Menschen und das gehörnte Reunthier seinen Schlitten. Das Einhorn liefert ihm das schneeweiße Elsenbein und die Schildfröte ihre durchsichtigen Anochen —

"Mit Berlaub," sagten alle brei Kammmacher zugleich, nhierin irren Sie sich gewißlich, das Elsenbein wird aus den Elephantenzähnen gewonnen und die Schildpattfämme macht man aus der Schaale und nicht aus den Knochen der Schildfröte!"

Jüs wurde feuerroth und sagte: "Das ist noch die Frage, denn ihr habt gewiß nicht gessehen, wo man es hernimmt, fondern verarbeitet nur die Stücke; ich irre mich sonst selten, doch sei dem wie ihm wolle, so lasset mich ausreden: nicht nur die Thiere haben ihre merkwürdigen von Gott eingepflanzten Besonderheiten, sondern selbst das todte Gestein, so aus den Bergen gegraden wird. Der Kristall ist durchsichtig wie Glas, der Marmor aber hart und geädert, bald weiß und bald schwarz; der Bernstein hat elecs

trische Eigenschaften und ziehet den Blit an; aber bann verbrennt er und riecht wie Beih-Der Magnet zieht Eisen an, auf die Schiefertafeln fann man schreiben, aber nicht auf ben Diamant, denn dieser ift hart wie Stahl; auch gebraucht ihn ber Glaser zum Glasschneiben, weil er flein und spigig ist. Ihr sebet, liebe Freunde, daß ich auch ein Weniges von den Thieren zu sagen weiß! Was aber mein Ber= hältniß zu ihnen betrifft, so ift dies zu bemerken: Die Rage ist ein schlaues und listiges Thier und ift daher nur schlauen und listigen Menschen anhänglich; die Taube aber ist ein Sinnbild ber Unschuld und Einfalt und kann sich nur von einfältigen, schuldlosen Seelen angezogen fühlen. Da mir nun Kagen und Tauben anhänglich find, so folgt hieraus, daß ich flug und einfältig, schlau und unschuldig zugleich bin, wie es benn auch heißt: Seid flug wie die Schlangen und einfäls tig wie die Tauben! Auf diese Weise wir allerdings die Thiere und ihr Berhältniß zu uns würdigen und manches baraus lernen, wenn wir bie Sache recht zu betrachten wiffen. «

Die armen Gesellen wagten nicht ein Wort

weiter zu fagen; Bus hatte sie gut zugedect und sprach noch viele bochtrabende Dinge burcheinander, bag ihnen hören und Seben verging. Sie bewunderten aber Zusis Geift und Beredfamfeit, und in dieser Bewunderung dünfte fich feiner zu schlecht, dieses Kleinod zu besigen, be= sonders da diese Zierde eines Hauses so wohlfeil war und nur in einer rastlosen Zunge bestanb. Db sie selbst beffen, mas sie so boch stellen, auch werth seien und etwas bamit anzufangen mußten, fragen sich solche Schwachköpfe zu allerlegt ober auch gar nicht, sondern sie sind wie die Kinder, welche nach Allem greifen, was ihnen in die Augen glänzt, von allen bunten Dingen die Farben abschleden und ein Schellenspiel ganz in ben Mund steden wollen, statt es blos an die Ohren zu halten. So erhigten sie fich immer mehr in der Begierde und Einbildung, diese aus= gezeichnete Person zu erwerben, und je schnöder, bergloser und eitler Bus unfinnige Phrasen wurben, besto gerührter und jämmerlicher waren bie Rammmacher zuweg. Zugleich fühlten sie einen heftigen Durft von dem trodenen Obste, welches sie inzwischen aufgegessen; Jobst und der Baier

suchten im Gehölz nach Wasser, fanden eine Quelle und tranfen fich voll faltes Waffer. Der Schwabe hingegen hatte listiger Weise ein Flasch= den mitgenommen, in welchem er Kirschgeift mit Waffer und Zuder gemischt, welches liebliche Getränk ihn ftarken und ihm einen Borschub gewähren sollte beim Laufen; benn er wußte, daß die Andern zu sparsam waren, um mitzunehmen oder eine Einkehr zu halten. Dies Fläschchen zog er jest eilig hervor, während jene sich mit Wasser füllten, und bot es ber Jungfer Bus an; sie trant es balb aus, es schmedte ihr vortrefflich und erquickte sie und sie sah ben Dietrich dabei überquer ganz holdselig an, daß ibm der Reft, welchen er felber trank, so lieblich schmedte wie Cyperwein und ihn gewaltig farfte. Er fonnte fich nicht enthalten, Bufis Sand gu ergreifen und ihr zierlich die Fingerspißen zu fuffen; sie tippte ihm leicht mit dem Zeigefinger auf die Lippen und er that, als ob er darnach schnappen wollte und machte bazu ein Maul, wie ein lächelnber Karpfen; Züs schmunzelte falsch und freundlich, Dietrich schmunzelte schlau und füßlich; fie sagen auf der Erde fich gegenüber und tatschelten zuweilen mit den Schubsohlen gegeneinander, wie wenn sie sich mit ben Rugen die Sande geben wollten. Bus beugte sich ein wenig vornüber und legte die Hand auf feine Schulter, und Dietrich wollte eben bies holde Spiel erwiedern und fortsegen, als der Sachfe und ber Baier gurudfamen und bleich und ftöhnend zuschauten. Denn es war ihnen von dem vielen Waffer, welches sie an die genoffenen Badbirnen geschüttet, plöglich elend ge= worden und das Herzeleid, welches sie bei bem Anblide bes spielenden Paares empfanden, vereinigte sich mit bem öben Gefühle bes Bauches, fo daß ihnen der kalte Schweiß auf der Stirne ftand. Züs verlor aber die Fassung nicht, sondern winkte ihnen überaus freundlich zu und rief: »Kommet, ihr Lieben, und setzet euch doch auch noch ein bischen zu mir her; daß wir noch ein Weilchen und zum letten Mal unsere Eintracht und Freundschaft genießen! « Jobst und Fridolin drängten sich haftig herbei und streckten ihre Beine ans; Züs ließ bem Schwaben die eine Sand, gab Jobsten die andere und berührte mit ben Füßen Fridolins Stiefelsohlen, während sie

mit dem Angesicht Einen nach dem Andern der Reihe nach anlächelte. So giebt es Virtuosen, welche viele Instrumente zugleich spielen, auf dem Kopfe ein Glockenspiel schütteln, mit dem Munde die Panspfeise blasen, mit den Händen die Guitarre spielen, mit den Knieen die Cymbel schlagen, mit dem Fuß den Dreiangel und mit den Ellbogen eine Trommel, die ihnen auf dem Rücken hängt.

Dann aber erhob sie sich von der Erde, strich ihr Kleid, welches sie sorgfältig aufgeschürzt hatte, zurecht und sagte: "Nun ist es wohl Zeit, liebe Freunde! daß wir uns aufmachen und daß ihr euch zu jenem ernsthaften Gange rüstet, welchen euch der Meister in seiner Thorheit auferlegt, wir aber als die Anordnung eines höheren Geschickes ansehen! Tretet diesen Weg an voll schönen Eisers aber ohne Feindschaft noch Neid gegen einander und überlasset dem Sieger willig die Krone!"

Wie von einer Wespe gestochen sprangen die Gesellen auf und stellten sich auf die Beine. Da standen sie nun und sollten mit denselben einander den Rang ablaufen, mit denselben guten Beinen, welche bislang nur in bedachtem ehrs
barem Schritt gewandelt! Reiner wußte sich
mehr zu entsinnen, daß er se einmal gesprungen
oder gelausen wäre; am ehesten schien sich noch
der Schwabe zu trauen und mit den Füßen sos
gar leise zu scharren und dieselben ungeduldig
zu heben. Sie sahen sich ganz sonderbar und
verdächtig an, waren bleich und schwisten dabei,
als. ob sie schon im heftigsten Lausen begriffen
wären.

Mebet euch, sagte Züs, noch einmal die Hand! Sie thaten es, aber so willenlos und lässig, daß die drei Hände kalt von einander abglitten und absielen wie Bleihände. "Sollen wir denn wirklich das Thorenwerk beginnen ? a sagte Jobst und wischte sich die Augen, welche ansingen zu träuseln. "Ja, versetzte der Baier, sollen wir wirklich lausen und springen ? a und begann zu weinen. "Und Sie, allerliebste Jungser Bünzlin? a sagte Jobst heulend, "wie werden Sie sich denn verhalten? a "Mir geziemt, a antwortete sie und hielt sich das Schnupstuch vor die Augen, "mir geziemt zu schweigen, zu leiden und zuzusehen! a Der Schwabe sagte

freundlich und listig: »Aber dann nachher, Jungfer Bäbi?« "D Dietrich! erwiederte sie sanft, wissen Sie nicht, daß es heißt, der Zug des Schicksals ift des Herzens Stimme & u Und das bei sah sie ihn von der Seite so verblumt an, daß er abermals die Beine hob und Lust ver= fpürte, sogleich in Trab zu gerathen. Während die zwei Rebenbuhler ihre kleinen Felleisenfuhr= werfe in Ordnung brachten und Dietrich bas Gleiche that, streifte sie mehrmals mit Nachbruck feinen Elbogen ober trat ihm auf den Kuß; auch wischte sie ihm den Staub von dem hute, lächelte aber gleichzeitig den Andern zu, wie wenn sie den Schwaben auslachte, doch so, daß es dieser nicht sehen konnte. Alle drei bliesen jest mächtig die Baden auf und bliesen große Seufzer in die Luft. Sie saben sich um nach allen Seiten, nahmen die hüte ab, wischten sich den Schweiß von der Stirn, ftrichen die fteif und setten die Büte geflebten Haare auf. Rochmals schauten sie nach allen Winden und schnappten nach Luft. Züs erbarmte sich ihrer und war so gerührt, daß sie selbst weinte. "Hier sind noch drei dürre Pflaumen, sagte sie,

nehmt Jeder eine in ben Mund und behaltet fie barin, das wird euch erquiden! Go ziehet Denn dahin und fehret die Thorheit der Schlechten um in Weisheit ber Gerechten! Was fie zum Muthwillen ausgesonnen, das verwandelt in ein erbauliches Wert der Prüfung und der Gelbst= beherrschung, in eine sinnreiche Schlußhandlung eines langfährigen Wohlverhaltens und Wett= laufes in der Tugend!" Jedem steate sie die Pflaume in den Mund, und er sog daran. Robst brudte bie Sand auf seinen Magen und rief: "Wenn es benn sein muß, so sei es in's Himmels Namen!" und plöglich fing er, indem er den Stock erhob, mit ftark gebogenen Anieen mächtig an auszuschreiten und zog sein Felleisen an fich. Raum sah dies Fridolin, so folgte er ihm nach mit langen Schritten, und ohne fich ferner umzusehen, eilten sie schon ziemlich haftig die Straße hinab. Der Schwabe war lette, der sich aufmachte, und ging mit listig vergnügtem Gesicht und scheinbar ganz gemäch= lich neben Zus ber, wie wenn er seiner Sache ficher und edelmüthig seinen Gefährten einen Borsprung gönnen wollte. Züs belobte seine

freundliche Gelaffenheit und hing fich ver= traulich an seinen Arm. "Ach, es ist doch schön, sagte sie mit einem Seufzer, eine feste Stupe zu haben im Leben! Selbft wenn man hinlänglich begabt ift mit Klugheit und Einsicht und einen tugendhaften Weg wandelt, so geht es sich auf diesem Wege doch viel gemüthlicher am vertrauten Freundesarme! "Der Tausend, ei sa wohl, das wollte ich wirklich meinen!« erwiederte Dietrich und fließ ihr den Elbogen tuchtig in die Seite, indem er zugleich nach seinen Nebenbuhlern spähte, ob der Borsprung auch nicht zu groß würde, »sehen Sie wohl, wertheste Jungfer! Kommt es Ihnen allendlich? Merken Sie, wo Barthel den Most holt & vD Dietrich, lieber Dietrich! fagte sie mit einem noch viel stärkeren Seufzer, nich fühle mich oft recht einsam!a "Hopsele, so muß es kommen!a rief er und sein Berg hüpfte wie ein Baschen im Weißtohl. "D Dietrich!" rief sie und bruckte sich fester an ihn; es ward ihm schwül und sein Berg wollte zerspringen vor pfiffigem Bergnügen; aber zugleich entbedte er, daß feine Vorläufer nicht mehr sichtbar, sondern um eine Ede herum verschwunden waren. Sogleich wollte er sich losreißen von Zusis Arm und jenen nachspringen; aber sie hielt ihn so fest, daß es ihm nicht gelang, und klammerte sich an, wie wenn sie schwach würbe. n Dietrich! flusterte fie, die Augen verbrebend, laffen Sie mich jest nicht allein, ich vertraue auf Sie, stügen Sie mich! "Den Teufel noch einmal, laffen Sie mich los Jungfer! rief er ängstlich, nober ich komm' zu spät und dann abe Zipfelmüge!« nRein, nein! sie dürfen mich nicht verlassen, ich fühle, mir wird übel! a jammerte sie. "Übel oder nicht übel!" schrie er und riß sich gewalt= sam los; er sprang auf eine Erhöhung und sah sich um und sah die Läufer schon im vollen Rennen weit ben Berg hinunter. Nun feste er zum Sprung an, schaute sich aber im selben Augenblick noch ein Mal nach Züs um. Da sah er sie, wie sie am Eingange eines engen schattigen Waldpfades saß und lieblich locend ihm mit den Händen winfte. Diesem Anblide konnte er nicht widerstehen, sondern eilte, fatt den Berg hinunter, wieder zu ihr hin. Als sie ihn kommen sah, stand sie auf und ging tiefer in das Holz hinein, sich nach ihm umssehend; denn sie dachte ihn auf alle Weise vom Laufen abzuhalten und so lange zu veriren, bis er zu spät käme und nicht in Seldwyl bleiben könne.

Allein der erfindungsreiche Schwabe änderte zu selber Zeit seine Gebanken und nahm sich vor, sein heil hier oben zu erkämpfen, und schah es, daß es ganz anders kam, als listige Person es hoffte. Sobald er sie erreicht und an einem verborgenen Plätchen mit ihr allein war, fiel er ihr zu Füßen und bestürmte sie mit den feurigsten Liebeserklärungen, welche ein Kammmacher je gemacht bat. Erst suchte sie ihm Rube zu gebieten und, ohne ihn fortzuscheuchen, auf gute Manier hinzuhalten, indem sie alle ihre Weisheiten und Anmuthungen spie= len ließ. Als er ihr aber Himmel und Hölle vorstellte, wozu ihm sein aufgeregter und gespannter Unternehmungsgeift herrliche Zauberworte lieh, als er sie mit Zärtlichkeiten jeder Art überhäufte und bald ihrer Hände, bald ihrer Füße sich zu bemächtigen suchte und ihren Leib und ihren Geist, alles was an ihr war, lobte

und rühmte, daß ber himmel hätte grün werden mögen, als dazu die Witterung und der Wald so still und lieblich waren, verlor Züs endlich ben Compaß, als ein Wesen, deffen Gebanken am Ende boch so kurz sind als seine Sinne, ihr Herz frabbelte so ängstlich und wehr= los, wie ein Käfer, der auf dem Rücken liegt, und Dietrich besiegte es in jeder Weise. Sie hatte ihn in dies Dicicht verlockt, um ihn zu verrathen und war im Handumdrehen von dem Schwäbchen erobert; bies geschah nicht, weil sie etwa eine besonders verliebte Person war, son= dern weil sie als eine furze Natur trop aller eingebildeten Weisheit boch nicht über ihre eigene Rase weg sah. Sie blieben wohl eine Stunde in dieser furzweiligen Einsamkeit, umarmten sich immer auf's Neue und gaben sich tausend Rüß= Sie schwuren sich emige Treue und in aller Aufrichtigkeit und wurden einig, sich zu beirathen auf alle Fälle.

Unterdessen hatte sich in der Stadt die Kunde von dem seltsamen Unternehmen der drei Gesellen verbreitet und der Meister selbst zu seiner Belustigung die Sache bekannt gemacht,

deshalb freuten sich die Seldwyler auf das unverhoffte Schauspiel und waren begierig, die gerechten ehrbaren Kammmacher zu ihrem Spaße laufen und ankommen zu sehen. Eine große Menschenmenge zog vor das Thor und lagerte sich zu beiben Seiten der Straße, wie man einen Schnellläufer erwartet. Die Knaben kletterten auf die Baume, die Alten und Ruckgesetten fagen im Grase und rauchten ihr Pfeifchen, vergnügt, daß sich ihnen ein so wohlfeiles Ber-Selbst die herren waren gnügen aufgethan. ausgerückt, um den Hauptspaß mit anzusehen, fagen fröhlich biskurirend in ben Gärten - Lauben der Wirthshäuser und bereiteten eine Menge Wetten vor. In ben Stragen, burch welche die Läufer kommen mußten, waren Fenster geöffnet, die Frauen hatten in den Bisitenstuben rothe und weiße Kissen ausgelegt, die Arme barauf zu legen, und zahlreichen Damenbesuch empfangen, so daß fröhliche Raffeegesell= schaften aus dem Stegreif entstanden und die Mägde genug zu laufen hatten, um Ruchen und Zwieback zu holen. Bor bem Thore aber faben jest die Buben auf ben bochften Baumen eine

Heine Staubwolke sich nähern und begannen zu rufen: Sie fommen, fie fommen! Und nicht lange dauerte es, so kamen Fridolin und Jobst wirflich wie ein Sturmwind herangesaust, mitten auf ber Straße, eine bide Bolfe Staubes auf-Mit der einen Hand zogen sie die Felleisen, welche wie toll über die Steine flogen, mit der andern hielten sie die Hute fest, welche ihnen im Nacken sagen, und ihre langen Röcke flogen und wehten um die Wette. Beide waren von Schweiß und Staub bedeckt, fie sperrten ben Mund auf und lechzten nach Athem, saben und hörten nichts, was um sie her vorging und dice Thränen rollten den armen Männern über die Gesichter, welche sie nicht abzuwischen Zeit Sie liefen sich dicht auf den Fersen, batten. boch war der Baier voraus um eine Spanne. Ein entsetliches Geschrei und Gelächter erhob sich und dröhnte, so weit das Dhr reichte. Alles raffte sich auf und drängte sich dicht an den Weg, von allen Seiten rief es: So recht, so recht! Lauft, wehr' Dich Sachs! halt Dich brav, Einer ift schon abgefallen, es sind nur noch zwei!' Die herren in den Gärten ftanden

auf ben Tischen und wollten sich ausschütten vor Lachen. 3hr Gelächter dröhnte aber bonnernb und fest über den haltlosen garm der Menge weg, die auf der Straße lagerte und gab das Signal zu einem unerhörten Freudentage. Die und das Gefindel strömten hinter den Buben zwei armen Gesellen zusammen und ein wilder Saufen, eine furchtbare Bolfe erregend, mälzte sich mit ihnen dem Thore zu; selbst Weiber und junge Gaffenmädchen liefen mit und mischten ihre hellen quiekenden Stimmen in bas Geschrei der Burschen. Schon waren sie dem Thore nah, dessen Thurme von Reugierigen besetzt was ren, die ihre Mügen schwenkten, die zwei rannten wie scheu geworbene Pferde, das Herz voll Qual und Angst; da knieete ein Gassenjunge wie ein Kobold auf Jobstens fahrendes Felleisen und ließ sich unter dem Beifallsgeschrei der Menge mitfahren. Jobst wandte sich und flehte an, loszulassen, auch schlug er mit dem Stocke nach ihm; aber der Junge duckte sich und grinfte ihn an. Darüber gewann Fridolin einen großeren Vorsprung und wie Jobst es merkte, warf er ihm den Stock zwischen die Füße, daß er

binftürzte. Wie aber Jobst über ihn wegspringen wollte, erwischte ihn der Baier am Rock= fchoß und zog sich baran in die Höhe; Jobst schlug ihm auf die Hände und schrie: Laß los, laß los! Fridolin ließ nicht los, Jobst packte dafür seinen Rockschoß und nun hielten sie sich gegenseitig fest und brehten sich langsam zum Thore hinein, nur zuweilen einen Sprung versuchend, um einer bem andern zu entrinnen. Sie weinten, schluchzten und heulten wie Kinder und schrieen in unfäglicher Beklemmung: D Gott! lag los! Du lieber Heiland, lag los Jobst! lag los Fridolin! laß los Du Satan! dazwischen schlugen fie sich fleißig auf die Hände, kamen aber immer um ein Weniges vorwärts. Hut und Stock hatten sie verloren, zwei Buben trugen diefelben, die Hüte auf die Stöcke gesteckt, voran und hinter ihnen her wälzte sich der tobende Haufen; alle der Damenwelt besett, waren von welche ihr silbernes Gelächter in die unten tosende Brandung warf, und seit langer Zeit war man nicht mehr so fröhlich gestimmt ge= wesen in dieser Stadt. Das rauschende Bergnügen schmeckte ben Bewohnern so gut, daß

kein Mensch ben zwei Ringenden ihr Ziel zeigte, bes Meisters Haus, an welchem sie endlich ange-langt. Sie selber sahen es nicht, sie sahen überhaupt nichts, und so wälzte sich der tolle Zug durch das ganze Städtchen und zum andern Thore wieder hinaus. Der Meister hatte lachend unter dem Fenster gelegen, und nachdem er noch ein Stündchen auf den endlichen Sieger gewartet, wollte er eben weggehen, um die Früchte seines Schwanfes zu genießen, als Dietrich und Züsstill und unversehens bei ihm eintraten.

Diese hatten nämlich unterdessen ihre Gesbanken zusammen gethan und berathen, daß der Kammmachermeister wohl geneigt sein dürfte, da er doch nicht lang mehr machen würde, sein Geschäft gegen eine baare Summe zu verkaufen. Züs wollte ihren Gültbrief dazu hergeben und der Schwabe sein Geldchen auch dazuthun, und dann wären sie die Herren der Sachlage und könnten die andern zwei auslachen. Sie trugen ihre Bereinigung dem überraschten Meister vor; diessem leuchtete es sogleich ein, hinter dem Rücken seiner Gläubiger, ehe es zum Bruch kam, noch schnell den Handel Abzuschließen und unverhofft

bes baaren Kaufpreises habhaft zu werden. Rasch wurde Alles sestgestellt und ehe die Sonne unsterging, war Jungser Bünzlin die rechtmäßige Besitzerin des Kammmachergeschäfts und ihr Bräustigam der Miether des Hauses, in welchem dassselbe lag, und so war Züs, ohne es am Morsgen geahnt zu haben, endlich erobert und gesbunden durch die Handlichkeit des Schwäbchens.

Halb todt vor Scham, Mattigkeit und Arger lagen Jobst und Fridolin in der Herberge, wohin man sie geführt hatte, nachdem sie auf dem freien Felde endlich umgefallen waren, ganz in einander Brbiffen. Die ganze Stadt, da fie einmal aufgeregt war, hatte die Ursache schon vergessen und feierte eine lustige Nacht. In vielen Häusern wurde getanzt und in den Schenken wurde gezecht und gesungen, wie an den größ= ten Seldwylertagen; benn bie Seldwyler brauch= ten nicht viel Zeug, um mit Meisterhand eine Lustbarkeit daraus zu formen. Als die beiden armen Teufel sahen, wie ihre Tapferkeit, mit welcher sie gebacht hatten, die Thorheit der Welt zu benußen, nur dazu gedient hatte, dieselbe triumphiren zu lassen und sich selbst zum allge= meinen Gespött zu machen, wollte ihnen das Herz brechen; denn sie hatten nicht nur den weisen Plan mancher Jahre versehlt und versnichtet, sondern auch den Ruhm besonnener und rechtlich ruhiger Leute eingebüßt.

Jobst, der der älteste war und sieben Jahre hier gewesen, war ganz verloren und konnte sich nicht zurecht sinden. Sanz schwermüthig zog er vor Tag wieder aus der Stadt, und hing sich an der Stelle, wo sie Alle gestern gesessen, an einen Baum. Als der Baier eine Stunde später da vorüber kam und ihn erblickte, faste ihn ein solches Entsezen, daß er wie wahnsinnig davon rannte, sein ganzes Wesen veränderte und, wie man nachher hörte, ein liederlicher Wenschund alter Handwerksburseh wurde, der keines Wenschen Freund war.

Dietrich der Schwabe allein blieb ein Gezechter und hielt sich oben in dem Städtchen; aber er hatte nicht viel Freude daran; denn Züs ließ ihm gar nicht den Ruhm davon, regierte und unterdrückte ihn und betrachtete sich selbst als die alleinige Duelle alles Guten.

## Spiegel, das Kähchen.

## Ein Mährchen.

Wenn ein Seldwyler einen schlechten Handel gemacht hat oder angeführt worden ist, so sagt man zu Seldwyla: Er hat der Raße den Schmeer abgefaust! Dies Sprichwort ist zwar auch anderswärts gebräuchlich, aber nirgends hört man es so oft wie dort, was vielleicht daher rühren mag, daß es in dieser Stadt eine alte Sage giebt über den Ursprung und die Bedeutung dies Sprichwortes.

Bor mehreren hundert Jahren, heißt es, wohnte zu Seldwyla eine ältliche Person allein mit einem schönen, grau und schwarzen Kätchen, welches in aller Vergnügtheit und Klugheit mit ihr lebte und Riemandem, der es ruhig ließ, etwas zu Leide that. Seine einzige Leidenschaft

war die Jagd, welche es jedoch mit Bernunft und Mäßigung befriedigte, ohne sich durch den Umstand, daß diese Leidenschaft zugleich einen nüglichen Zweck hatte und seiner Herrin wohlgefiel, beschönigen zu wollen und allzusehr zur Grausamkeit hinreißen zu laffen. Es fing und tödtete daher nur die zudringlichsten und frechsten Mäuse, welche fich in einem gewissen Umtreise des Hauses betreten ließen, aber biese dann mit zuverlässiger Geschicklichkeit; nur selten verfolgte es eine besonders pfiffige Maus, welche seinen Born gereizt batte, über biesen Umfreis hinaus und erbat sich in diesem Falle mit vieler Höflichkeit von den herren Rachbaren die Erlaubniß, in ihren Häusern ein wenig mausen zu dürfen, was ihm gerne gewährt wurde, da es die Milchtöpfe ftchen ließ, nicht an die Schinfen hinaufsprang, welche etwa an den Banben bingen, sondern seinem Geschäfte ftill und aufmertsam oblag und, nachdem es dieses verrichtet, sich mit dem Mäuslein im Maule anständig entfernte. Auch war bas Kätchen gar nicht scheu und unartig, sondern zutraulich gegen Jedermann und floh nicht vor vernünftigen Leuten;

Spaß gefallen und selbst ein bischen an den Ohren zupfen, ohne zu fragen; dagegen ließ es sich von einer Art dummer Menschen, von welschen es behauptete, daß die Dummheit aus einem unreisen und nichtsnuzigen Herzen fäme, nicht das Mindeste gefallen und ging ihnen entweder aus dem Wege, oder versetzte ihnen einen ausreichenden Hieb über die Hand, wenn sie es mit einer Plumpheit molestirten.

Spiegel, so war der Name des Kätchens wegen seines glatten und glänzenden Pelzes, lebte so seine Tage heiter, zierlich und beschaus lich dahin, in anständiger Wohlhabenheit und ohne Überhebung. Er saß nicht zu oft auf der Schulter seiner freundlichen Gebieterin, um ihr die Bissen von der Gabel wegzusangen, sondern nur, wenn er merkte, daß ihr dieser Spaß anzgenehm war; auch lag und schlief er den Tag über selten auf seinem warmen Kissen hinter dem Ofen, sondern hielt sich munter und liebte es eher, auf einem schmalen Treppengeländer ober in der Dachrinne zu liegen und sich philossophischen Betrachtungen und der Beobachtung

der Welt zu überlassen. Rur jeden Frühling und Herbst einmal wurde dies ruhige Leben eine Boche lang unterbrochen, wenn die Beilchen blühten ober die milde Wärme des Alteweibersommers die Beilchenzeit nachäffte. Alsbann ging Spiegel seine eigenen Wege, streifte in verliebter Begeisterung über die fernsten Dächer und sang die allerschönsten Lieder. Als ein rechter Don Juan bestand er bei Tag und Nacht die bebenklichsten Abenteuer, und wenn er fic aur Seltenheit einmal im Hause seben ließ, so erschien er mit einem so verwegenen, burschikosen, ja liederlichen und zerzausten Aussehen, daß die stille Person, seine Gebieterin, fast unwillig "Aber Spiegel! Schämft Du ausrief: Dich benn nicht, ein solches leben zu führen ? " Wer sich aber nicht schämte, war Spiegel; als ein Mann von Grundsätzen, der wohl wußte, was er sich zur wohlthätigen Abwechslung erlauben durfte, beschäftigte er sich ganz ruhig damit, die Glätte seines Pelzes und die unschuldige Mun= terfeit seines Aussehens wieder herzustellen, und er fuhr sich so unbefangen mit dem feuchten

Pfötchen über die Rase, als ob gar nichts geschehen wäre.

Allein dies gleichmäßige Leben nahm plog-Als das Rätchen lich ein trauriges Ende. Spiegel eben in der Blathe seiner Jahre ftand, farb die herrin unversehens an Altersschwäche und ließ das schöne Rätchen herrenlos und verwaist zurück. Es war bas erfte Unglück, welches ihm widerfuhr, und mit jenen Klagetonen, welche so schneidend ben bangen Zweifel an der wirklichen und rechtmäßigen Urfache eines großen Schmerzes ausbrücken, begleitete ce die Leiche bis auf die Straße und ftrich den ganzen übri= gen Tag rathlos im Hause und rings um bas= Doch seine gute Natur, seine Ver= selbe her. nunft und Philosophie geboten ihm bald, sich zu fassen, das Unabänderliche zu tragen und seine dankbare Anhänglichkeit an bas haus seiner todten Gebieterin dadurch zu beweisen, daß er ihren lachenden Erben seine Dienste anbot und sich bereit machte, denselben mit Rath und That beizusteben, die Mäuse ferner im Zaume zu balten und überdies ihnen manche gute Mit= theilung zu machen, welche die Thörichten nicht

verschmäht hätten, wenn sie eben nicht unvernünftige Menschen gewesen wären. Aber diese Leute
ließen Spiegel gar nicht zu Worte kommen, sondern
warfen ihm die Pantoffeln und das artige Fußschemelchen der Seligen an den Kopf, so oft er
sich blicken ließ, zankten sich acht Tage lang
unter einander, begannen endlich einen Prozeß
und schlossen das Haus bis auf Weiteres zu;
so daß nun gar Riemand darin wohnte.

Da saß nun der arme Spiegel traurig und verlaffen auf der fteinernen Stufe vor der Hausthüre und hatte Riemand, der ihn hinein ließ. Des Nachts begab er sich wohl auf Umwegen unter das Dach bes Hauses, und im Anfang hielt er sich einen großen Theil des Tages dort verborgen und suchte seinen Kummer zu vers schlafen; doch der Hunger trieb ihn bald an das Licht und nöthigte ihn, an der warmen Sonne und unter ben Leuten zu erscheinen, um bei ber hand zu sein und zu gewärtigen, wo sich etwa ein Maul voll geringer Nahrung zeigen möchte. Je feltener bies geschah, besto aufmerksamer wurde der gute Spiegel, und alle seine moralischen Eigenschaften gingen in dieser

Aufmerksamkeit auf, so daß er sehr bald fich selber Er machte zahlreiche mehr gleich sab. Ausflüge von seiner Hausthure aus und stahl sich scheu und flüchtig über die Strafe, um manch= mal mit einem schlechten unappetitlichen Biffen, bergleichen er früher nie angesehen, manchmal mit gar Richts zurückzufehren. Er wurde von Tag zu Tag magerer und zerzauster, dabei gierig, friechend und feig; all' sein Muth, seine zierliche Kagenwürde, seine Vernunft und Philosophie waren dahin. Wenn die Buben aus ber Soule famen, so froch er in einen verborgenen Winkel, sobald er sie kommen hörte, und gudte nur hervor, um aufzupaffen, welcher von ihnen etwa eine Brodrinde wegwürfe und merkte sich den Ort, wo sie binfiel. Wenn der schlechteste Röter von Weitem ankam, so sprang er hastig fort, während er früher gelaffen ber Gefahr in's Auge geschaut und bose Hunde oft tapfer ge= züchtigt hatte. Rur wenn ein grober und ein= fältiger Mensch baber kam, dergleichen er sonst flüglich gemieden, blieb er sigen, obgleich das arme Rägden mit dem Refte seiner Menschen= fenntniß ben gummel recht gut erkannte; allein

vie Noth zwang Spiegelchen, sich zu täuschen und zu hoffen, daß der Schlimme ausnahmsweise einmal es freundlich streicheln und ihm einen Bissen darreichen werde. Und selbst wenn er statt dessen nun doch geschlagen oder in den Schwanz gefneist wurde, so frazte er nicht, sondern duckte sich lautlos zur Seite und sah dann noch verlangend nach der Hand, die es geschlagen und gekneist, und welche nach Wurst oder Häring roch.

Als der edle und kluge Spiegel so herunters gekommen war, saß er eines Tages ganz mager und traurig auf seinem Steine und blinzelte in der Sonne. Da kam der Stadtherenmeister Pineiß des Weges, sah das Kätchen und stand vor ihm still. Etwas Gutes hoffend, obzleich es den Unheimlichen wohl kannte, saß Spiegelchen demüthig auf dem Stein und erwartete, was der Herr Pineiß etwa thun oder sagen würde. Als dieser aber begann und sagte: "Na, Kate! Soll ich Dir Deinen Schmeer abkausen? da verlor es die Hoffnung; denn es glaubte, der Stadtherenmeister wolle es seiner Wagerkeit wegen verhöhnen. Doch erwiederte er bescheiden

und lächelnd, um es mit Niemand zu verderben: nAch, ber Herr Pineiß belieben zu scherzen!" "Mit Nichten! rief Pineiß," es ist mir voller Ernst! Ich brauche Kagenschmeer vorzüglich zur Hererei; aber er muß mir vertragsmäßig und freiwillig von den werthen Herren Ragen abgetreten werden, sonft ist er unwirksam. denke, wenn je ein wackeres Käplein in der Lage war, einen vortheilhaften Handel abzuschließen, so bist es Du! Begieb Dich in meinen Dienst; ich füttere Dich herrlich heraus, mache Dich fett und fugelrund mit Würstchen und gebratenen Wachteln. Auf dem ungeheuer hohen alten Dache meines Hauses, welches nebenbei gesagt bas köftlichste Dach von der Welt ist für Rage, voll interessanter Gegenden Winkel, wächst auf den sonnigsten Söhen treff= liches Spiggras, grün wie Smaragd, schlank und fein in den Luften schwankend, Dich einladend, die zartesten Spigen abzubeißen und zu genießen, wenn Du Dir an meinen Lederbiffen eine leichte Unverbaulichkeit zugezogen haft. So wirft Du bei trefflicher Gesundheit bleiben und mir bereinft einen fräftigen brauchbaren Schmeer liefern! «

Spiegel hatte schon längst die Ohren ge= spitt und mit wässerndem Mäulchen gelauscht; doch war seinem geschwächten Berstande die Sache noch nicht flar, und er versetzte daher: ndas ift soweit nicht übel, herr Pineiß! Wenn ich nur wüßte, wie ich alsbann, wenn ich boch, um Euch meinen Schmeer abzutreten, Leben laffen muß, des verabredeten Preises habhaft werden und ihn genießen soll, da ich nicht mehr bin ? u "Des Preises habhaft werden ? u fagte der Hexenmeister verwundert, "den Preis genießest Du ja eben in ben reichlichen und üppigen Speisen, womit ich Dich fett mache, das versteht sich von selber! doch will ich Dich zu dem Handel nicht zwingen!" Und er machte Miene, sich von dannen begeben zu wollen. Aber Spiegel sagte hastig und ängstlich: müßt mir wenigstens eine mäßige Frist gewähren über bie Zeit meiner höchsten erreichten Rundheit und Fettigkeit hinaus, daß ich nicht so jahlings von hinnen gehen muß, wenn jener angenehme und ach! so traurige Zeitpunkt beran= gefommen und entbedt ift!«

"Es sei!" sagte Herr Pineiß mit anschei=

nender Gutmüthigkeit, "bis zum nächsten Vollsmond sollst Du Dich alsdann Deines angenehsmen Zustandes erfreuen dürfen, aber nicht länsger! denn in den abnehmenden Mond hinein darf es nicht gehen, weil dieser einen verminsdernden Einfluß auf mein wohlerworbenes Eisgenthum ausüben würde. "

Das Rätchen beeilte sich zuzuschlagen und unterzeichnete einen Vertrag, welchen der Hexenmeister im Vorrath bei sich führte, mit seiner scharfen Handschrift, welche sein letztes Besitzthum und Zeichen besserer Tage war.

mir einfinden, Kater! afagte der Herer, »Punkt zwölf Uhr wird gegessen! an Ich werde so frei sein, wenn Ihr's erlaubt! afagte Spiegel und fand sich pünktlich um die Mittagsstunde bei Herrn Pineiß ein. Dort begann nun während einiger Monate ein höchst angenehmes Leben für das Kätchen; denn es hatte auf der Welt weister nichts zu thun, als die guten Dinge zu verzzehren, die man ihm vorsetzte, dem Meister bei der Hererei zuzuschauen, wenn es mochte, und auf dem Dache spazieren zu gehen. Dies Dach

glich einem ungeheuren schwarzen Rebelspatter ober Dreiröhrenhut, wie man die großen Süte der schwäbischen Bauern nennt, und wie ein solcher Hut ein Gehirn voller Nücken und Finten überschattet, so bebedte bies Dach ein groges, bunkles und winkliges Haus voll herenwerk herr Pineiß war ein und Tausendsgeschichten. Kann-Alles, welcher hundert Amtchen Leute furirte, Wanzen vertilgte, Zähne auszog und Gelb auf Zinsen lieh; er war der Bormünder aller Waisen und Wittwen, schnitt in seinen Mußestunden Federn, das Dupend für einen Pfennig, und machte schöne schwarze Dinte; er handelte mit Ingwer und Pfeffer, mit Bagenschmiere und Rosoli, mit heftlein und Schuhnägeln, er renovirte die Thurmuhr und machte jährlich ben Ralenber mit der Witterung, ben Bauernregeln, und bem Aberlagmännchen; er verrichtete zehntausend rechtliche Dinge am bellen Tag um mäßigen Lohn, und einige unrechtliche nur in der Finsternig und aus Privatleidenschaft, ober hing auch den rechtlichen, ebe er sie aus seiner Sand entließ, schnell noch ein unrechtliches Schwänzchen an, so klein wie die Schwänz-

den der jungen Frosche, gleichsam nur ber Pof= sierlichkeit wegen. Überdies machte er das Wetter in schwierigen Zeiten, überwachte mit seiner Kunst die Hexen, und wenn sie reif waren, ließ er sie verbrennen; für sich trieb er die Hexerei nur als wissenschaftlichen Versuch und zum haus= gebrauch, sowie er auch die Stadtgesete, die er redigirte und ins Reine schrieb, unter der Hand probirte und verdrehte, um ihre Dauerhaftigkeit zu ergründen. Da die Seldwyler stets einen solchen Bürger brauchten, ber alle unlustigen Meinen und großen Dinge für sie that, so war er zum Stadtherenmeister ernannt worden und bekleidete dies Amt schon seit vielen Jahren mit unermudlicher hingebung und Geschicklichkeit, früh Daher war sein Haus von unten bis oben vollgestopft mit allen erdenklichen Din= gen, und Spiegel hatte viel Kurzweil, Alles zu besehen und zu beriechen.

Doch im Anfang gewann er keine Aufmerksfamkeit für andere Dinge, als für das Effen. Er schlang gierig alles hinunter, was Pineiß ihm darreichte, und mochte kaum von einer Zeit zur andern warten. Dabei überlud er sich den

Magen und mußte wirklich auf bas Dach geben, um bort von den grünen Grafern abzu= beißen und sich von allerhand Unwohlsein zu Als der Meister diesen Heißhunger furiren. bemerkte, freute er sich und dachte, bas Känchen würde solcherweise recht balb fett werden, und je beffer er baran wende, besto flüger verfahre und spare er im Ganzen. Er baute daher für Spiegel eine orbentliche Lanbschaft in seiner Stube, indem er ein Wäldchen von Tannenbäumden aufstellte, fleine Sügel von Steinen und Moos errichtete und einen fleinen See an= Auf die Bäumchen setzte er duftig ge= leate. bratene Lerchen, Finken, Meisen und Sperlinge, je nach ber Jahrszeit, so baß ba Spiegel im= mer etwas herunter zu holen und zu knabbern vorfand. In die kleinen Berge verstedte er in fünftlichen Mauslöchern herrliche Mäuse, welche er forgfältig mit Waizenmehl gemästet, dann ausgeweidet, mit zarten Speckriemchen gespickt und gebraten hatte. Einige dieser Mäuse konnte Spiegel mit der hand hervorholen, andere wa= ren zur Erhöhung des Bergnügens tiefer verborgen, aber an einen Faden gebunden, an wel-

dem Spiegel sie behutsam bervorziehen mußte, biese Lustbarkeit einer nachgeahmten Jagb genießen wollte. Das Beden bes See's aber füllte Pineiß alle Tage mit frischer Milch, damit Spiegel in der sugen seinen Durft lösche, und ließ gebratene Gründlinge darin schwimmen, da er wußte, daß Ragen zuweilen auch die Fischerei lieben. Aber da nun Spiegel ein so berrliches leben führte, thun und laffen, effen und trinfen fonnte, was ihm beliebte und wann es ihm einsiel, so gedieh er allerdings zusehens an seinem Leibe; sein Pelz wurde wieder glatt und glänzend und sein Auge munter; aber zu= gleich nahm er, ba sich seine Geistesfrafte in gleichem Mage wieder ansammelten, beffere Sit= ten an, die wilde Gier legte sich, und weil er jest eine traurige Erfahrung hinter sich hatte, so wurde er nun flüger als zuvor. Er mäßigte sich in seinen Gelüsten und fraß nicht mehr, als ihm zuträglich war, indem er zugleich wieder vernünftigen und tieffinnigen Betrachtungen nach= ging und die Dinge wieder burchschaute. holte er eines Tages einen hübschen Kramets= vogel von den Asten herunter, und als er den=

selben nachdenklich zerlegte, fand er deffen kleinen Magen ganz fugelrund angefüllt mit frischer unversehrter Speise. Grüne Kräutchen, artig zu= sammengerollt, schwarze und weiße Samenkörner und eine glänzend rothe Beere waren niedlich und bicht in einander gepfropft, als ob ein Mütterchen für ihren Sohn bas Ränzchen zur Reise gepackt hätte. Als Spiegel ben Bogel langsam verzehrt und das so vergnüglich gefüllte Mäglein an seine Klaue bing und philosophisch betrachtete, rührte ihn das Schickfal bes armen Vogels, welcher nach fo friedlich verbrachtem Geschäft so schnell fein Leben laffen mußte, bag er nicht einmal bie eingepacten Sachen verdauen konnte. »Was hat er nun davon gehabt, der arme Rerl, fagte Spiegel, daß er fich so fleißig und eifrig genährt hat, daß bies kleine Sädchen aussieht, wie ein wohl vollbrachtes Tagewerk? Diese rothe Beere ist es, die ihn aus dem freien Walde in die Schliuge bes Bogelstellers gelockt bat. Aber er dachte boch, feine Sache noch beffer zu machen und sein Leben an solchen Beeren zu friften, mabrend ich, ber ich so eben ben unglücklichen Bogel gegeffen,

Tobe gegessen habe! Kann man einen elenderen und feigeren Bertrag abschließen, als sein Leben noch ein Weilchen fristen zu lassen, um es dann um diesen Preis doch zu verlieren? Wäre nicht ein freiwilliger und schneller Tod, vorzuziehen gewesen für einen entschlossenen Kater? Aber ich habe keine Gedanken gehabt, und nun da ich wieder solche habe, sehe ich nichts vor mir, als das Schickal dieses Krametsvogels; wenn ich rund genug din, so muß ich von hinnen, aus keinem andern Grunde, als weil ich rund bin. Ein schöner Grund für einen lebenslustigen und gedankenreichen Kasmann! Ach, könnte ich aus dieser Schlinge kommen!

Er vertieste sich nun in vielfältige Grübesleien, wie das gelingen möchte; aber da die Zeit der Gefahr noch nicht da war, so wurde es ihm nicht flar und er fand keinen Ausweg; aber als ein kluger Mann ergab er sich bis dahin der Tugend und der Selbstbeherrschung, welches immer die beste Vorschule und Zeitverswendung ist, die sich etwas entscheiden soll. Er verschmähte das weiche Kissen, welches ihm Pis

neiß zurechtgelegt hatte, damit er fleißig darauf schlafen und fett werden sollte, und zog es vor, wieder auf schmalen Gesimsen und hoben gefährlichen Stellen zu liegen, wenn er ruben Ebenso verschmähte er die gebratenen Bögel und die gespickten Mäuse und fing sich lieber auf den Dächern, da er nun wieder nen rechtmäßigen Jagdgrund hatte, mit Lift und Gewandtheit einen schlichten lebendigen Sperling, oder auf den Speichern eine flinke Maus, und solche Beute schmedte ihm vortrefflicher, als das gebratene Wild in Pineigens fünftlichem Gehäge, während sie ihn nicht zu fett machte; auch die Bewegung und Tapferkeit, sowie der wiedererlangte Gebrauch der Tugend und Phis · losophie verhinderten ein zu schnelles Fettwerden, so daß Spiegel zwar gesund und glänzend aussah, aber zu Pineißens Verwunderung auf einer gewissen Stufe der Beleibtheit stehen blieb, welche lange nicht das erreichte, was der herenmeister mit seiner freundlichen Mästung bezweckte; benn dieser stellte sich darunter ein kugelrundes, schwer= fälliges Thier vor, welches sich nicht vom Rube= kiffen bewegte und aus eitel Schmeer bestand.

Aber hierin hatte sich seine Hererei eben geirrt und er wußte bei aller Schlauheit nicht, daß wenn man einen Esel füttert, berselbe ein Esel bleibt, wenn man aber einen Fuchsen speiset, derselbe nichts anders wird, als ein Fuchs; denn jede Creatur mächst sich nach ihrer Weise aus. Als herr Pineiß entbeckte, wie Spiegel immer auf demselben Punkte einer wohlgenährten, aber geschmeibigen und rüftigen Schlankheit fteben blieb, ohne eine erkleckliche Fettigkeit anzusegen, Rellte er ihn eines Abends plöglich zur Rede und sagte barsch: "Was ist das, Spiegel? Wa= rum friffest Du bie guten Speisen nicht, die ich Dir mit so viel Sorgfalt und Kunst präparire und herstelle? Warum fängst Du die gebrate= nen Bögel nicht auf den Bäumen, warum suchst Du die leckeren Mäuschen nicht in den Berghöhlen? Warum fischest Du nicht mehr in dem See? Warum pflegst Du Dich nicht? Warum schläfst Du nicht auf dem Kissen? Warum strapazirst Du Dich und wirst mir nicht fett ? .. nEi, Herr Pineiß! sagte Spiegel, weil es mir wohler ist auf diese Weise! Soll ich meine kurze Frist nicht auf die Art verbringen, die mir am an=

genehmsten ist?a nWie! rief Pineiß, Du sollst so leben, daß Du dick und rund wirkt und nicht Dich absagen! Ich merke aber wohl, wo Du hinauswillst! Du dentst mich zu äffen und hinzuhalten, daß ich Dich in Ewigkeit in diesem Mittelzustande herumlausen lasse? Wit nichten soll Dir das gelingen! Es ist Deine Pflicht, zu essen und zu trinken und Dich zu pflegen, auf daß Du dick werdest und Schmeer besommst! Auf der Stelle entsage daher dieser hinterlistigen und kontraktwidrigen Mäßigkeit, oder ich werde ein Wörtlein mit Dir sprechen!"

Spiegel unterbrach sein behagliches Spinnen, das er angefangen, um seine Fassung zu beshaupten, und sagte: "Ich weiß kein Sterbensswörtchen davon, daß in dem Contrakt steht, ich solle der Mäßigkeit und einem gesunden Lebensswandel entsagen! Wenn der Herr Stadtherenmeister darauf gerechnet hat, daß ich ein fauler Schlemsmer sei, so ist das nicht meine Schuld! Ihr thut tausend rechtliche Dinge des Tages, so lasset dieses auch noch hinzusommen und und beide hübsch in der Ordnung bleiben; denn Ihr wist sa wohl, daß Euch mein Schmeer nur

mislich ift, wenn er auf rechtliche Weise erwachsen!" net du Schwäger! rief Pineiß erboft, willst Du mich belehren? Zeig' ber, wie weit bift Du benn eigentlich gebieben, Du Rusfiggänger? Bielleicht fann man Dich doch balb abthun!" Er griff bem Ratchen an ben Bauch; allein dieses fühlte sich badurch unangenehm ges figelt und bieb dem herenmeifter einen scharfen Rrap über die Hand. Diefen betrachtete Dineiß aufmerkfam, bann sprach er: "Stehen wir so miteinander, bu Bestiel Wohlan, so erkläre ich Dich hiermit feierlich, traft des Bertrages, für fett genug! Ich begnüge mich mit bem Er= gebniß und werde mich deffelben zu versichern wissen! In fünf Tagen ift der Mond voll, und bis babin magft Du Dich noch Deines Lebens erfreuen, wie es geschrieben fteht, und nicht eine Minute länger!« Damit fehrte er ihm ben Muden und überließ ihn seinen Gebanken.

Diese waren sest sehr bebenklich und düster; so war denn die Stunde doch nahe, wo der gute Spiegel seine Haut lassen sollte? Und war mit aller Klugheit gar nichts mehr zu machen leufzend stieg er auf das hohe Dach, dessen

Firste dunkel in den schönen Herbstabendhimmel Da ging ber Mond über ber emporragten. Stadt auf und warf seinen Schein auf die schwarzen bemoosten Hohlziegel des alten Da= ches, ein lieblicher Gesang tonte in Spiegels Ohren und eine schneeweiße Rägin wandelte glänzend über einen benachbarten Firft Sogleich vergaß Spiegel die Todesaussichten, in welchen er lebte, und erwiederte mit seinem schönsten Raterliede den Lobgesang der Schönen. eilte ihr entgegen und war balb im hitigen Gefecht mit drei fremden Katern begriffen, die er muthig und wild in die Flucht schlug. Dann machte er ber Dame feurig und ergeben den Hof und brachte Tag und Nacht bei ihr zu, ohne an den Pineiß zu denken oder im Hause sich seben zu lassen. Er sang wie eine Nachtigall die schönen Mondnächte hindurch, jagte hinter ber weißen Geliebten her über bie Da= cher, burch die Gärten, und rollte mehr als einmal im heftigen Minnespiel ober im Kampfe mit den Rivalen über hohe Dächer hinunter und fiel auf die Straße; aber nur um sich aufzuraffen, das Fell zu schütteln und die wilbe Jagb

seiner Leidenschaften von Reuem anzuheben. Stille und laute Stunden, süße Gefühle und zorniger Streit, anmuthiges Zwiegespräch, wißiger Gesdankenaustausch, Känke und Schwänke der Liebe und Eisersucht, Liebkosungen und Rausereien, die Gewalt des Glückes und die Leiden des Unssterns ließen den verliebten Spiegel nicht zu sich selbst kommen, und als die Scheibe des Mondes voll ward, war er von allen diesen Aufregungen und Leidenschaften so heruntergekommen, daß er jämmerlicher, magerer und zerzauster aussah, als je. Im selben Augenblicke rief ihm Pineiß aus einem Dachthürmchen: "Spiegelchen, Spiegelchen! Wo bist Du? Komm doch ein Bischen nach Hause!"

Da schied Spiegel von der weißen Freunstin, welche zufrieden und kühl miauend ihrer Wege ging und wandte sich stolz seinem Henker zu. Dieser stieg in die Küche hinunter, raschelte mit dem Contract und sagte: "Romm Spiegelschen, komm Spiegelchen!" und Spiegel folgte ihm und septe sich in der Hexenküche tropig vor den Weister hin in all' seiner Wagerkeit und Zerzaustheit. Als Herr Pineiß erblickte, wie er so

fcmählich um feinen Gewinn gebracht war, sprang er wie besessen in die Höhe und schrie wüthend: "Was seh' ich? Du Schelm, Du gewissenloser Spisbube! Was hast Du mir gethan qu Außer fich vor Zorn griff er nach einem Besen und wollte Spiegelein schlagen; abet bieset krümmte ben schwarzen Rücken, ließ bie Haare empor ftarren, bag ein fahler Schein barüber fnifterte, legte bie Ohren zurud, pruftete und funkelte ben Alten so grimmig an, daß bieser voll Kurcht und Entsetzen drei Schritt zurück sprang. Er begann zu fürchten, daß er einen Herenmeister vor sich habe, welcher ihn foppe und mehr könne, als er selbst. Ungewiß und kleinlaut sagte er: "Ift der ehrsame herr Spiegel vielleicht vom handwerk? Gollte ein gelehrter Zaubermeifter beliebt haben, sich in dero äußere Gestalt zu verkleiben, ba et nach Gefallen über sein Leibliches gebieten und genau so beleibt werden fann, als es ihm angenehm buntt, nicht zu wenig und nicht zu viel, ober unversehens so mager wird, wie ein Gerippe, um dem Tobe zu entschlüpfen ?«

Spiegel bernhigte sich wieder und sprach ehrlich: "Nein, ich bin kein Zauberer! Es ift allein die füße Gewalt der Leibenschaft, welche mich so heruntergebracht und zu meinem Bergnügen Euer Fett babin genommen hat. Wenn wir übrigens jest unfer Geschäft von Reuem beginnen wollen, so will ich tapfer babei sein und brein beißen! Sest mir nur eine recht schöne und große Bratwurst vor, benn ich bin gang erschöpft und hungrig! Da padte Pineiß ben Spiegel wathend am Rragen, sperrte in in ben Gansestall, der immer leer war, und schrie: Da sieb au, ob Dir Deine füße Gewalt der Leidenschaft noch einmal herausbilft und ob sie ftärker ift, als die Gewalt der Heres rei und meines rechtlichen Bertrages! Jest beißt's: Bogel friß und stirbla Sogleich briet er eine lange Wurft, die so lecker buftete, bas er sich nicht enthalten konnte, selbst ein Bischen an beiden Zipfeln zu schlecken, ebe er sie durch bas Gitter stedte. Spiegel fraß sie von vorn bis hinten auf, und indem er fich behaglich den Schnurrbart pugte und ben Pelz lecte, fagte er zu sich selber: "Meiner Seel! es ift boch eine schöne Sache um die Liebe! Die hat mich für diesmal wieder aus der Schlinge gezogen. Jest

will ich mich ein wenig ausruhen und trachten, daß ich durch Beschaulichkeit und gute Rahrung wieber zu vernünftigen Gebanken komme! Alles hat seine Zeit! Heute ein Bischen Leidenschaft, morgen ein wenig Besonnenheit und Rube, ift jedes in seiner Beise gut. Dies Gefängniß ift gar nicht so übel und es läßt sich gewiß etwas Ersprießliches darin ausdenken!a Pineis aber nahm sich nun zusammen und bereitete alle Tage mit aller seiner Runft solche Leckerbiffen, und in solch reizender Abwechslung und Zuträglichkeit, daß der gefangene Spiegel denselben nicht widerstehen konnte; denn Pineißens Borrath an freiwilligem und rechtmäßigem Ragenschmeer nahm alle Tage mehr ab und brobte nächstens ganz auszugehen, und dann war der Hexer ohne dies Hauptmittel ein geschlagener Mann. Aber der gute Herenmeister nährte mit dem Leibe Spiegels dessen Geist immer wieder mit, und es war durchaus nicht von biefer un= bequemen Zuthat loszukommen, weshalb auch seine Hexerei sich hier als lückenhaft erwies.

Als Spiegel in seinem Käfig ihm endlich fett genug dünkte, säumte er nicht länger, son-

bern stellte vor ben Augen des aufmerksamen Raters alle Geschirre zurecht und machte ein helles Feuer auf dem heerd, um den lang ersehnten Gewinn auszukochen. Dann weste er ein großes Meffer, öffnete den Kerfer, jog Spiegelden hervor, nachdem er die Rüchenthüre wohl verschlossen, und sagte wohlgemuth: "Komm, Du Sapperlöter! wir wollen Dir den Ropf abschneis den vor der Hand, und dann das Fell abzie-Dieses wird eine warme Müge für mich geben, woran ich Einfältiger noch gar nicht gedacht habe! Oder soll ich Dir erst das Fell abziehen und dann den Ropf abschneiben ? " "Rein, wenn es Euch gefällig ift, sagte Spiegel demüthig, lieber zuerst ben Kopf abschneiben!« "haft Recht, Du armer Kerl!" sagte herr Vi= neiß, wir wollen Dich nicht unnütz quälen! Alles was Recht ist! « "Dies ist ein wahres Wort! fagte Spiegel mit einem erbärmlichen Seufzer und legte das Haupt ergebungsvoll auf die Seite, no hätt' ich doch jederzeit gethan, was Recht ift, und nicht eine so wichtige Sache leichtsinnig unterlassen, so könnte ich jest mit befferem Gewiffen fterben, benn ich fterbe gern;

aber ein Untecht erschwert mir den sonst fo wills kommenen Tod, benn was bietet mir das Les ben ? Nichts als Furcht, Sorge und Armuth und zur Abwechslung einen Sturm verzehrender Leidenschaft, die noch schlimmer ift, als die stille zitternde Furcht! " "Ei, welches Unrecht, welche wichtige Sache ? « fragte Pineiß neugierig. nAch, was hilft das Reden jest noch, seufzte Spiegel, geschehen ift geschehen und jest ift Reue zu spät!" "Siehst Du Sappermenter, mas für ein Günder Du bift ? Gagte Pineiß, wie wohl Du Deinen Tod verdienst? Abet was Tausend haft Du benn angestellt? Du mir vielleicht etwas entwendet, entfrembet, verdorben? haft Du mir ein himmelschreienbes Unrecht gethan, von dem ich noch gar nichts weiß, ahne, vermuthe, Du Satan? Das sind mir schone Geschichten! Gut, daß ich noch das hinter tomme! Auf ber Stelle beichte mir, ober ich schinde und siebe Dich lebendig aus? Wirft Du sprechen ober nicht?" nUch nein!" sagte Spiegel, nwegen Euch habe ich mir nichts vorzuwerfen. Es betrifft die zehntausend Goldgülden meiner seligen Gebieterin — aber was hilft

Reben! — Zwar — wenn ich bedenke und Ench ansehe, so möchte es vielleicht doch nicht gang zu spät fein - wenn ich Euch betrachte, so sehe ich, daß Ihr ein noch ganz schöner und ruftiger Mann seid, in den besten Jahren --fagt doch, Herr Pineiß! Habt Ihr noch nie etwa den Wunsch verspürt, Euch zu verehlichen, ehrbar und vortheilhaft? Aber was schwage ich! Wie wird ein so kluger und kunstreicher Mann auf bergleichen muffige Gedanken kommen! Wie wird ein so nüglich beschäftigter Meister an thö= richte Weiber benken! Zwar allerdings hat auch Die Schlimmste noch irgend was an sich, was etwa nüglich für einen Mann ist, das ist nicht abzuleugnen! Und wenn sie nur halbwegs was taugt, so ist eine gute Hausfrau etwa weiß am Leibe, sorgfältig im Sinne, zuthulich von Sitten, treu von Herzen, sparsam im Berwalten, aber verschwenderisch in der Pflege ihres Mannes, kurzweilig in Worten und angenehm in ihren Thaten, einschmeichelnd in ihren Handlungen! Sie füßt den Mann mit ihrem Munde und streichelt ihm den Bart, sie umschließt ihn mit ihren Armen und fraut ihm hinter ben Ohren,

wie er es wünscht, furz, fie thut tausend Dinge, die nicht zu verwerfen sind. Sie hält sich ihm ganz nab zu oder in bescheibener Entfernung, je nach seiner Stimmung, und wenn er seinen Geschäften nachgebt, so stört sie ihn nicht, sondern verbreitet unterdessen sein Lob in und außer dem Hause; denn sie läßt nichts an ihn kommen und rühmt Alles, was an ihm ist! Aber das Anmuthigste ist die wunderbare Beschaffenheit ihres zarten leiblichen Daseins, welches die Ratur so verschieden gemacht hat von unserm Wesen bei anscheinender Menschenähnlichkeit, es ein fortwährendes Meerwunder in einer glud= haften Che bewirft und eigentlich die allerdurchtriebenste Hexerei in sich birgt! Doch was schwaße ich da wie ein Thor an der Schwelle des Todes! Wie wird ein weiser Mann auf bergleichen Eitelfeiten sein Augenmerk richten! Berzeiht, Berr Pineiß, und schneibet mir ben Ropf ab!"

Pineiß aber rief heftig: "So halt doch ends lich inne, Du Schwäßer! und sage mir: Wo ist eine Solche und hat sie zehntausend Golds gülden ?"

"Behntausend Goldgülden ?" sagte Spiegel.

»Nun sa, rief Pineiß ungeduldig, sprachest Du nicht eben erst davon?"

"Rein, antwortete Jener, das ist eine ans dere Sache! Die liegen vergraben an einem Orte!"

nUnd was thun sie da, wem gehören sie ? u schrie Pineiß.

Miemand gehören sie, das ist eben meine Gewissensbürde, doch ich hätte sie unterbringen sollen! Eigentlich gehören sie Jenem, der eine solche Person heirathet, wie ich eben beschrieben habe. Aber wie soll man drei solche Dinge zussammenbringen in dieser gottlosen Stadt. Zehnstausend Goldgülden, eine weiße, feine und gute Hausfrau, und einen weisen rechtschaffenen Mann? Daher ist eigentlich meine Sünde nicht allzugroß, denn der Auftrag war zu schwer für eine arme Kape!

Menn Du jest, rief Pineiß, nicht bei der Sache bleibst, und sie verständlich der Ordnung nach darthust, so schneide ich Dir vorläusig den Schwanz und beide Ohren ab! Jest fang an!

"Da Ihr es befehlt, so muß ich die Sache wohl erzählen, " sagte Spiegel und setzte sich ge= iassen auf seine Hintersüße, »obgleich dieser Aufschub meine Leiden nur vergrößert!" Pineist
steckte das scharfe Messer zwischen sich und Spiegel in die Diele und seste sich neugierig auf
ein Fäßchen, um zuzuhören, und Spiegel suhr
fort:

nIhr wisset doch, Herr Pineiß, daß bie brave Person, meine selige Meisterin, unverhei= rathet gestorben ist als eine alte Jungfer, die in aller Stille viel Gutes gethan und Niemans den zuwider gelebt hat. Aber nicht immer war es um sie her so still und ruhig zugegangen, und obgleich sie niemals von bösem Gemüth gewesen, so hatte sie doch einst viel Leid und Schaden angerichtet; denn in ihrer Jugend war sie bas schönste Fraulein weit und breit, und was von jungen herren und keden Gefellen in der Gegend war ober des Weges fam, verliebte sich in sie und wollte sie durchaus heirathen. Run hatte sie wohl große Lust, zu heirathen, und einen hübschen, ehrenfesten und klugen Mann zu nehmen und sie hatte die Auswahl, da sich Einheimische und Frembe um sie stritten und einander mehr als ein Mal die Degen in den

Leib rannten, um den Borrang zu gewinnen. Es bewarben sich um sie und versammelten sich kühne und verzagte, listige und treuherzige, reiche und arme Freier, solche mit einem guten und auftändigen Geschäft, und solche, welche als Raf valiere zierlich von ihren Renten lebten; dieser mit diefen, jener mit genen Borzügen, beredt oder schweigsam, der Eine munter und liebenswürdig, und ein Anderer schien es mehr in sich zu haben, wenn er auch etwas einfältig aussab; furz, das Fräulein hatte eine so vollkommene Auswahl, wie es ein mannbares Frauenzimmer sich nur wünschen kann. Allein sie besaß außer ihrer Schönheit ein schönes Bermögen von vielen tomend Goldgülden und diese waren die Ursache, daß sie nie dazu kam, eine Wahl trefsen und einen Mann nehmen zu können, denn sie verwaltete ihr Gut mit trefflicher Umsicht und Klugheit und legte einen großen Werth auf dasselbe, und da nun der Mensch immer von feinen eigenen Neigungen aus andere beurtheilt, so geschah es, daß sie, sobald sich ihr ein achtungswerther Freier genähert und ihr halbwegs gefiel, alsohald sich einbildete, derselbe begehre

fie nur um ihres Gutes willen. War einer reich, so glaubte sie, er würde sie doch nicht begehren, wenn fie nicht auch reich ware, und von den Unbemittelten nahm sie vollends als gewiß an, daß fie nur ihre Goldgülben im Auge hatten und sich baran gebächten gütlich zu thun, und bas arme Fraulein, welches boch felbft so große Dinge auf den irdischen Besit hielt, war nicht im Stande, diese Liebe zu Gelb und Gut an ihren Freiern von der Liebe zu ihr selbst zu unterscheiben, ober, wenn sie wirklich etwa vorhanden war, dieselbe nachzusehen und zu verzeihen. Mehrere Male war sie schon so gut wie verlobt und ihr Herz klopfte endlich ftärfer; aber plöglich glaubte sie aus irgend eis nem Zuge zu entnehmen, daß sie verrathen sei und man einzig an ihr Bermögen bente, und fie brach unverweilt die Geschichte entzwei und zog sich voll Schmerzen, aber unerbittlich zurück. Sie prüfte Alle, welche ihr nicht misfielen, auf hundert Arten, so daß eine große Gewandtheit dazu gehörte, nicht in die Falle zu gehen, und zulett Reiner mehr sich mit einiger hoffnung nähern fonnte, als wer ein durchaus geriebener

und verstellter Mensch war, so bag schon aus diesen Gründen endlich die Wahl wirklich schwer wurde, weil solche Menschen dann zulest doch eine unheimliche Unruhe erweden und die peinlichste Ungewißheit bei einer Schönen zurücklassen, je geriebener und geschickter sie sind. Das Haupt= mittel, ihre Anbeter zu prüfen, war, daß sie ihre Uneigennütigkeit auf die Probe stellte und sie alle Tage zu großen Ausgaben, zu reichen Geschenken und zu wohlthätigen Handlungen veranlagte. Aber sie mochten es machen, wie sie wollten, so trafen sie boch nie bas Rechte; benn zeigten sie sich freigebig und aufopfernd, gaben sie glänzende Feste, brachten sie ihr Geschenke dar, ober anvertrauten ihr beträchtliche Gelber für die Armen, so sagte sie plöglich, dies Alles geschehe nur, um mit einem Würmchen ben Lachs zu fangen, ober mit der Wurft nach ber Speck= seite zu werfen, wie man zu sagen pflegt. sie vergabte die Geschenke sowohl wie das an= vertraute Geld an Klöster und milde Stiftungen und speisete die Armen; aber die betrogenen Freier wies sie unbarmherzig ab. Bezeigten sich dieselben aber zurückhaltend oder gar knauserig,

so war ber Stab sogleich über sie gebrochen, ba fie das noch viel übler nahm und daran eine und nadte Rüdfichtelofigfeit und genliebe zu erkennen glaubte. **G**v fam daß sie, welche ein reines und nur ihrer Person hingegebenes Herz suchte, zulest von lauter verstellten, listigen und eigensüchtigen Freiersleuten umgeben war, aus benen sie nie flug wurde Eines Tas und die ihr bas Leben verbitterten. ges fühlte sie sich so mißmuthig und troßlos, daß sie ihren ganzen hof aus dem hause wies, daffelbe zuschloß und nach Mailand verreifte, wo sie eine Base hatte. Als sie über den St. Gotthard ritt auf einem Eselein, war ihre Gefinnung so schwarz und schaurig, wie das wilde Gestein, das sich aus den Abgründen empor thurmte, und sie fühlte die heftigfte Bersuchung, sich von der Teufelsbrücke in die tobenden Ge= wässer der Reuß hinabzustürzen. Nur mit der größten Mühe gelang es ben zwei Mägden, die sie bei sich hatte, und die ich selbst noch gefannt habe, welche aber nun schon lange tobt sind, und bem Führer, sie zu beruhigen und von der finstern Anwandlung abzubringen.

langte fle bleich und traurig in dem schönen Land Italien an, und so blau dort der himmel war, wollten fich ihre dunklen Gedanken boch nicht aufhellen. Aber als sie einige Tage bei ihrer Base verweilt, sollte unverhofft eine andere Melodie ertönen und ein Frühlingsanfang in ihr aufgeben, von dem sie bis dato noch nicht viel gewußt. Denn es tam ein junger Landsmann in das Haus der Base, der ihr gleich beim ersten Unblick so wohl gesiel, daß man wohl sagen fann, sie verliebte sich jest von selbst und zum ersten Mal. Es war ein schöner Jüngling, von guter Erziehung und edlem Benehmen, nicht arm und nicht reich zur Zeit, denn er hatte nichts als zehntausend Goldgulden, welche er von seinen verstorbenen Altern ererbt und momit er, da er die Kaufmannschaft erlernt hatte, in Mailand einen Handel mit Seide begründen wollte, denn er war unternehmend und klar von Gebanken und hatte eine glückliche Hand, wie es unbefangene und unschuldige Leute oft haben; benn auch dies war der junge Mann; er schien, fo wohlgelehrt er war, doch so arglos und un= schuldig wie ein Kind. Und obgleich er ein

Raufmann war und ein so unbefangenes Gemuth, was schon zusammen eine köftliche Sel= tenheit ist, so war er doch fest und ritterlich in feiner Haltung und trug sein Schwert so fed zur Seite, wie nur ein geübter Kriegsmann es tragen fann. Dies Alles, sowie seine frische Schönheit und Jugend bezwangen das Herz des Fräuleins dermaßen, daß sie kaum an sich hal= ten konnte und ihn mit großer Freundlichkeit begegnete. Sie wurde wieder heiter und wenn sie dazwischen auch traurig war, so geschah dies in dem Wechsel der Liebesfurcht und Hoffnung, welche immerhin ein ebleres und angenehmeres Gefühl war, als jene peinliche Verlegenheit in der Wahl, welche sie früher unter den vielen Freiern empfunden. Jest kannte sie nur eine Mühe und Besorgniß, diejenige nämlich, dem schönen und guten Jüngling zu gefallen, und je schöner sie selbst war, besto bemuthiger und unsicherer war sie jest, da sie zum ersten Male Aber auch eine wahre Neigung gefaßt hatte. der junge Kaufmann hatte noch nie eine solche Schönheit gesehen, ober war wenigstens noch keiner so nahe gewesen und von ihr so freund= lich und artig behandelt worden. Da sie nun, wie gesagt, nicht nur schön, sondern auch gut von Herzen und fein von Sitten war, so ift es nicht zu verwundern, daß der offene und frische Jüngling, dessen Herz noch ganz frei und unerfahren war, sich ebenfalls in sie verliebte und das mit aller Kraft und Rückhaltlosigkeit, die in feiner ganzen Natur lag. Aber vielleicht hätte das nie Jemand erfahren, wenn er in seiner Einfalt nicht aufgemuntert worden wäre des Fräuleins Zuthulichkeit, welche er mit heimlichem Zittern und Zagen für eine Erwiederung feiner Liebe zu halten wagte, da er selber keine Berstellung kannte. Doch bezwang er sich einige Wochen und glaubte die Sache zu verheimlichen; aber Jeder sah ihm von Weitem an, daß er zum Sterben verliebt war, und wenn er irgend in die Rähe des Fräuleins gerieth oder sie nur genannt wurde, so sah man auch gleich, in wen er verliebt war. Er war aber nicht lange verliebt, sondern begann wirklich zu lieben mit aller Heftigkeit seiner Jugend, so daß ihm das Fräulein das Höchste und Beste auf ber Welt wurde, an welches er ein für allemal das Heil und den

ganzen Werth seiner eigenen Person sette. Dies gefiel ihr über die Magen wohl; benn es war in allem, was er sagte ober that, eine andere Art, als sie bislang erfahren und bies bestärfte und rührte sie so tief, daß sie gleichermaßen der ftärkken Liebe anheim fiel und nun nicht mehr von einer Bahl für fie die Rede war. Jedermann sah diese Geschichte spielen und es wurde offen darüber gesprochen und vielfach gescherzt. Dem Fräulein war es höchlich wohl dabei, und indem ihr das Herz vor banger Erwartung zerspringen wollte, half sie den Roman von ihrer Seite doch ein wenig verwickeln und ausspinnen, um ihn recht auszukoften und zu genießen. Denn ber junge Mann beging in seiner Berwirrung so köstliche und kindliche Dinge, bergleichen sie niemals erfahren, und für sie ein Mal schmeichelhafter und angenehmer waren, als das andere. Er aber in seiner Gradheit und Ehrlichkeit konnte es nicht lange so aushalten; da Jeder darauf auspielte und sich einen Scherz erlaubte, so schien es ihm eine Romödie zu werben, als beren Gegenstand ihm seine Geliebte viel zu gut und heilig war,

und was ihr ausnehmend behagte, das machte ihn befümmert, ungewiß und verlegen um fie Auch glaubte er sie zu beleidigen und au hintergeben, wenn er da lange eine so heftige Leidenschaft zu ihr herumtrüge und unaufhörlich an sie denke, ohne daß sie eine Ahnung davon habe, was boch gar nicht schicklich sei und ihm selber nicht recht! Daher sah man ihm eines Morgens von Weitem an, daß er etwas vorhatte und er bekannte ihr seine Liebe in einigen Worten, um es Ein Mal und nie zum zweiten Mal zu sagen, wenn er nicht glücklich sein sollte. Denn er war nicht gewohnt zu denken, daß ein solches schönes und wohlbeschaffenes Fräulein etwa nicht ihre wahre Meinung sagen und nicht auch gleich zum ersten Mal ihr unwiderrufliches Ja ober Rein erwiedern sollte. Er war eben fo zart gefinnt, als heftig verliebt, eben fo spröde als findlich und eben so stolz als unbefangen, und bei ihm galt es gleich auf Tob und Leben, auf Ja ober Rein, Schlag um Schlag. In demselben Augenblicke aber, in welchem bas Fräulein sein Geständniß anhörte, bas sie so sehnlich erwartet, übersiel sie ihr altes Mißtranen

und es siel ihr zur unglücklichen Stunde ein, daß ihr Liebhaber ein Kaufmann sei, welcher am Ende nur ihr Bermögen zu erlangen wunsche, um seine Unternehmungen zu erweitern. Wenn er daneben auch ein wenig in ihre Person verliebt sein sollte, so wäre ja das bei ihrer Schönheit fein sonderliches Berdienst und nur um so empörender, wenn sie eine bloße wünsch= bare Zugabe zu ihrem Golbe vorstellen sollte. Anstatt ihm daher ihre Gegenliebe zu gestehen und ihn wohl aufzunehmen, wie sie am liebsten gethan hätte, ersann sie auf ber Stelle eine neue List, um seine Hingebung zu prüfen, und nahm eine ernste, fast traurige Miene an, indem sie ihm vertraute, wie sie bereits mit einem jungen Mann verlobt sei in ihrer Beimat, welchen sie auf das Allerherzlichste liebe. Sie habe ihm bas schon mehrmals mittheilen wollen, da sie ihn, den Kaufmann nämlich, als Freund sehr lieb habe, wie er wohl habe seben können aus ihrem Benehmen, und sie vertraue ihm wie einem Bruder. Aber die ungeschidten Scherze, welche in der Gesellschaft aufgekommen seien, hätten ihr eine vertrauliche

Unterhaltung erschwert; da er nun aber selbst fie mit seinem braven und edlen Herzen über= rascht und dasselbe vor ihr aufgethan, so könne fie ihm für seine Reigung nicht besser danken, als in dem sie ihm eben so offen sich anvertraue. Ja, fuhr sie fort, nur demjenigen könne sie angehören, welchen sie einmal erwählt habe, und nie würde es ihr möglich sein, ihr Herz einem anderen Mannesbilde zuzuwenden, dies stehe mit goldenem Feuer in ihrer Seele geschrieben und der liebe Mann wisse selbst nicht, wie lieb er ihr sei, so wohl er sie auch kenne! Aber ein trüber Unftern hätte sie betroffen; ihr Bräutigam sei ein Kaufmann, aber so arm wie eine Maus; darum hätten sie ben Plan gefaßt, daß er aus den Mitteln der Braut einen Handel begründen solle; der Anfang sei gemacht und Alles auf das Beste eingeleitet, die Hochzeit follte in die= fen Tagen gefeiert werden, da wollte ein un= verhofftes Mißgeschick, daß ihr ganzes Vermögen plöglich ihr angetastet und abgestritten und vielleicht für immer verloren gehe, während der arme Bräutigam in nächster Zeit seine ersten Zahlungen zu leisten habe an die Mailänder

und Benetianischen Raufleute, worauf sein ganzer Credit, sein Gedeihen und seine Ehre berube, nicht zu sprechen von ihrer Bereinigung und gludlichen hochzeit! Sie sei in der Eile nach Mailand gekommen, wo sie begüterte Berwandte babe, um da Mittel und Auswege zu finden; aber zu einer schlimmen Stunde sei fie kommen; denn nichts wolle sich fügen und schiden, während der Tag immer näher rude, und wenn sie ihrem Geliebten nicht helfen konne, so muffe sie sterben vor Traurigfeit. Denn es sei der liebste und beste Mensch, den man sich denken könne, und würde sicherlich ein großer Kaufherr werden, wenn ihm geholfen würde, und sie kenne kein anderes Glück mehr auf Erden, als dann beffen Gemahlin zu fein! 2118 sie diese Erzählung beendet, hatte sich der arme schöne Jüngling schon lange entfärbt und war bleich wie ein weißes Tuch. Aber er ließ keinen Laut der Klage vernehmen und sprach nicht ein Sterbenswörtchen mehr von sich selbst und von seiner Liebe, sondern fragte bloß traurig, auf wie viel sich benn die eingegangenen Berpflichtungen bes glücklich unglücklichen Bräutigams beliefen ? Auf zehn tausend Goldgulden! ant= wortete sie noch viel trauriger. Der junge traurige Raufherr stand auf, ermahnte bas Fraulein, guten Muthes zu sein, ba fich gewiß ein Ausweg zeigen werbe, und entfernte sich von ihr, ohne daß er sie anzusehen wagte, so sehr fühlte er sich betroffen und beschämt, daß er sein Auge auf eine Dame geworfen, die so treu und leibenschaftlich einen Anbern liebte. der Arme glaubte sedes Wort von ihrer Er= zählung wie ein Evangelium. Dann begab er fich ohne Säumniß zu seinen Sandelsfreunden und brachte fie burch Bitten und Einbüßung einer gewissen Summe dahin, seine Bestellungen und Einfäufe wieder rudgängig zu machen, welche er selbst in diesen Tagen auch grad mit seinen zehntausend Goldgulden bezahlten sollte und worauf er seine ganze Laufbahn bauete, und ehe sechs Stunden verfloffen waren, erschien er wieder bei dem Fräulein mit seinem ganzen Besithum und bat sie um Gotteswillen diese Aushülfe von ihm annehmen zu wollen. Ihre Augen funkelten vor freudiger Überraschung und ihre Bruft pochte wie ein Hammerwerk; sie fragte ibn, wo er

benn dies Capital hergenommen, und er erwiederte, er habe es auf seinen guten Ramen gelieben und würde es, da seine Geschäfte sich glücklich wendeten, ohne Unbequemlichfeit zurückerstatten Sie sah ihm deutlich an, daß er log und daß es sein einziges Bermögen und ganze Hoffnung war, welche er ihrem Glücke opferte; doch stellte sie sich, als glaubte sie seinen Worten. Sie ließ ihren freudigen Empfindungen freien Lauf und that grausamer Weise, als ob diese bem Glücke galten, nun boch ihren Erwählten retten und heirathen zu dürfen, und sie konnte nicht Worte finden, ihre Danfbarfeit auszudrücken. Doch plöglich befann sie sich und erklärte, nur unter Einer Bedingung die großmüthige That annehmen zu können, da sonst Alles Zureden unnüg wäre. Befragt, worin biese Bedingung bestehe, verlangte sie das heilige Versprechen, daß er an einem bestimmten Tage sich bei ihr einfinden wolle, um ihrer Hochzeit beizuwohnen beste Freund und Gönner ihres künftigen Chegemahls zu werden, sowie treufte Freund, Schützer und Berather ihrer selbst. Erröthend bat er sie, von diesem Begehren abzustehen; aber umsonst wandte er alle Gründe an, um sie davon abzubringen, umsonst stellte er ihr vor, daß seine Angelegenheiten jest nicht erlaubten, nach der Schweiz zurud= zureisen, und daß er von einem solchen Abstecher einen erheblichen Schaden erleiben würde. beharrte entschieden auf ihrem Berlangen schob ihm sogar sein Gold wieder zu, da er sich nicht dazu verstehen wollte. Endlich versprach er es, aber er mußte ihr die Hand darauf geben und es ihr bei seiner Ehre und Seligfeit beschwören. Sie bezeichnete ihm genau den Tag und die Stunde, wann er eintreffen solle und alles dies mußte er bei seinem Christenglauben und bei seiner Seligfeit beschwören. Erft bann nahm sie sein Opfer an und ließ den Schatz vergnügt in ihre Schlaffammer tragen, wo sie ihn eigenhändig in ihrer Reisetruhe verschloß und den Schluffel in den Bufen ftedte. hielt sie sich nicht länger in Mailand auf, sondern reis'te eben so fröhlich über ben Sankt Gotthard zurück, als schwermüthig sie hergekom= men war. Auf der Teufelsbrücke, wo sie hatte hinabspringen wollen, lachte sie wie eine Unkluge

und warf mit bellem Janchzen ihrer wohlflingenden Stimme einen Granatbluthenstrauß in die Reuß, welchen sie vor ber Bruft trug, furz ihre Lust war nicht zu bandigen, und es war die fröhlichste Reise, die je gethan wurde. Beimgekehrt, öffnete und lüftete fie ihr haus von oben bis unten und schmückte es, als ob fie einen Prinzen erwartete. Aber zu Häupten ihres Bettes legte sie ben Sack mit den zehn= taufend Goldgulden und legte des Nachts den -Ropf so gluckselig auf den harten Klumpen und schlief darauf, wie wenn es das weichste Alaumkissen gewesen wäre. Raum konnte sie ben verabredeten Tag erwarten, wo sie ihn sicher kommen sah, da sie wußte, daß er nicht das einfachste Versprechen, geschweige benn einen Schwur brechen würde, und wenn es ihm um das leben ginge. Aber der Tag brach an und der Geliebte erschien nicht und es vergingen viele Tage und Wochen, ohne daß er von sich hören ließ. Da fing sie an an allen Gliebern zu zittern und verfiel in die größte Angst und Bangigkeit; sie schickte Briefe über Briefe nach Mailand, aber Niemand wußte ihr zu sagen,

wo er geblieben sei. Endlich aber stellte es sich durch einen Zufall heraus, daß der junge Kauf= herr aus einem blutrothen Stud Seidendamaft, welches er von seinem Handelsanfang ber im Haus liegen und bereits bezahlt hatte, sich ein Kriegskleid hatte anfertigen laffen und unter die Schweizer gegangen war, welche bamals eben im Solde des Königs Franz von Frankreich den Mailandischen Krieg mitstritten. Nach ber Schlacht bei Pavia, in welcher so viele Schweizer das Leben verloren, wurde er auf einem Haufen er= schlagener Spaniolen liegend gefunden von vielen tödtlichen Wunden zerriffen und sein rothes Seidengewand von unten bis oben zerschlitzt und Eh' er den Geist aufgab, sagte er einem neben ihm liegenben Selbwyler, ber min= der übel zugerichtet war, folgende Botschaft in's Gedächtniß und bat ihn, dieselbe auszurichten, wenn er mit dem Leben davon fäme! "Liebstes Fräulein! Obgleich ich Euch bei meiner Ehre, bei meinem Chriftenglauben und bei meiner Seligkeit geschworen habe, auf Euerer Hochzeit zu erscheinen, so ist es mir bennoch nicht möglich gewesen, Euch nochmals zu sehen und einen

Andern des höchsten Glückes theilhaftig zu erblicken, das es für mich geben könnte. Dieses habe ich erft in Euerer Abwesenheit verspürt und habe vor= her nicht gewußt, welch' eine strenge und un= heimliche Sache es ift um solche Liebe, wie ich zu Euch habe, sonft würde ich mich zweifelsohne beffer davor gehütet haben. Da es aber ein= mal so ist, so wollte ich lieber meiner weltlichen Ehre und meiner geiftlichen Seligkeit verloren und in die ewige Verdammniß eingehen als ein Meineidiger, denn noch einmal in Euerer Nähe erscheinen mit einem Feuer in der Bruft, welches stärker und unauslöschlicher ift, als bas Höllenfeuer, und mich dieses kaum wird verspü= ren lassen. Betet nicht etwa für mich, schönftes Fräulein, denn ich fann und werde nie selig werden ohne Euch, sei es hier oder dort, und somit lebt glücklich und seid gegrüßt!« **S**0 hatte in dieser Schlacht, nach welcher König Franzistus sagte: "Alles verloren, außer ber Ehre!" der unglückliche Liebhaber alles verloren, die Hoffnung, die Ehre, das Leben und die ewige Seligkeit, nur die Liebe nicht, die ihn verzehrte. Der Seldwyler kam glücklich davon,

und sobald er sich in etwas erholt und außer Gefahr sah, schrieb er die Worte des Umgekom= menen getreu auf seine Schreibtafel, um sie nicht zu vergessen, reiste nach Hause, melbete sich bei bem unglücklichen Fräulein und las ihr die Botschaft so steif und friegerisch vor, wie er zu thun gewohnt war, wenn er sonst die Mannschaft seines Fähnleins verlas; benn es war ein Feldlieutenant. Das Fräulein aber zerraufte sich die Haare, zerriß ihre Kleider und begann so laut zu schreien und zu weinen, daß man es die Straße auf und nieder hörte und die Leute zusammenliefen. Sie schleppte wie wahnsinnig die zehntausend Goldgulden herbei, zerstreute sie auf dem Boden, warf sich ber Länge nach barauf hin und füßte die glänzenden Goldstücke. Ganz von Sinnen, suchte sie ben umberrollenden Schat zusammen zu raffen und zu umarmen, als ob der verlorene Geliebte darin zugegen wäre. Sie lag Tag und Nacht auf dem Golde und wollte weder Speise noch Trank au sich nehmen; unaufhörlich liebkoste und füßte sie bas falte Metall, bis sie mitten in einer Racht plöglich aufstand, ben Schat emsig bin

und her eilend nach dem Garten trug und dort unter bitteren Thränen in den tiefen Brunnen warf und einen Fluch darüber aussprach, daß er niemals Jemand anderm angehören solle.«

Als Spiegel soweit erzählt hatte, sagte "Und liegt das schöne Geld noch in Vineiß: bem Brunnen ? " » Ja, wo sollte es sonst liegen ? " antwortete Spiegel, »benn nur ich kann es herausbringen und habe es bis zur Stunde noch nicht gethan! " "Ei ja so, richtig! sagte Pineiß, nich habe es ganz vergessen über Deiner Geschichte! Du kannst nicht übel erzählen, Sapperlöter! und es ist mir ganz gelüstig worden nach einem Weibchen, die so für mich eingenommen wäre; aber sehr schön müßte sie sein! Doch erzähle jett schnell noch, wie die Sache eigentlich zusammenhängt! " "Es dauerte manche Jahre, sagte Spiegel, bis bas Fraulein aus bittern Seelenleiden so weit zu fich fam, daß sie anfangen konnte, die stille alte Jungfer zu werden, als welche ich sie kennen lernte. Ich darf mich berühmen, daß ich ihr einziger Trost und ihr vertrautester Freund geworden bin in ihrem einsamen leben bis an ihr stilles Ende.

Als fie aber dieses herannahen sah, vergegenwärtigte sie sich noch ein Mal die Zeit ihrer fernen Jugend und Schönheit und erlitt noch einmal mit milberen ergebenen Gebanken erft die füßen Erregungen und dann die bittern Leiden jener Zeit, und sie weinte still sieben Tage und Rächte hindurch über die Liebe des Jünglings, deren Genuß sie durch ihr Mißtrauen verloren hatte, so daß ihre alten Augen noch kurz vor dem Tode erblindeten. Dann bereute sie den Fluch, wel= chen sie über jenen Schatz ausgesprochen und sagte zu mir, indem sie mich mit dieser wichtigen Sache beauftragte: "Ich bestimme nun anders, lieber Spiegel! und gebe Dir die Vollmacht, daß Du meine Berordnung vollzieheft. Dich um und suche, bis Du eine bilbschöne, aber unbemittelte Frauensperson finbest, welcher es ihrer Armuth wegen an Freiern gebricht! Wenn sich dann ein verständiger, rechtlicher und hübscher Mann finden sollte, der sein gutes Auskommen hat, und die Jungfrau ungeachtet ihrer Armuth, nur allein von ihrer Schönheit be= wegt, zur Frau begehrt, so soll dieser Mann mit den stärkken Giden sich verpflichten, derselben

fo treu, aufopfernd und unabänderlich ergeben zu sein, wie es mein unglücklicher Liebster geswesen ist, und dieser Frau sein Leben lang in allen Dingen zu willfahren. Dann gieb der Braut die zehntausend Goldgulden, welche im Brunnen liegen, zur Mitgist, daß sie ihren Bräutigam am Hochzeitmorgen damit überrasche! So sprach die Selige und ich habe meiner wisdrigen Geschicke wegen versäumt, dieser Sache nachzugehen und muß nun befürchten, daß die Arme deswegen im Grabe noch beunruhigt sei, was für mich eben auch nicht die angenehmsten Folgen haben kann!

Pineiß sah den Spiegel mißtrauisch an und sagte: "Wärst Du wohl im Stande, Bürschchen! mir den Schatz ein wenig nachzuweisen und augenscheinlich zu machen?"

"Zu jeder Stunde!" versette Spiegel, naber Ihr müßt wissen, Herr Stadtherenmeister! daß Ihr das Gold nicht etwa so ohne Weiteres heraussischen dürftet. Man würde Euch unsehlbar das Genick umdrehen; denn es ist nicht anz geheuer in dem Brunnen, ich habe darüber bestimmte Inzichten, welche ich aus Rücksichten nicht näher berühren darf!«

"Hei, wer spricht denn von Herausholen?"
sagte Pineiß etwas furchtsam, "führe mich eins mal hin und zeige mir den Schat! Oder viels mehr will ich Dich führen an einem guten Schnürlein, damit Du mir nicht entwischest!"

"Wie Ihr wollt!" sagte Spiegel, naber nehmt auch eine andere lange Schnur mit und eine Blendlaterne, welche Ihr daran in den Brunnen hinablassen könnt; denn der ift sehr tief und dunkel!" Pineiß befolgte diesen Rath und führte das muntere Rätchen nach dem Garten jener Berstorbenen. Sie überstiegen mit einander die Mauer und Spiegel zeigte bem Herer ben Weg zu bem alten Brunnen, welcher unter verwildertem Gebüsche verborgen war. Dort ließ Pineiß sein Laternchen hinunter, begierig nachblickend, während er ben angebundenen Spiegel nicht von ber Hand Aber richtig sah er in der Tiefe das Gold funkeln unter dem grünlichen Waffer und rief: "Wahrhaftig, ich seh's, es ist wahr! Spiegel Du bist ein Tausenbsterl!a Dann gucte er wieder eifrig hinunter und fagte: "Mögen

es auch zehntausend sein ? un Ja das ist nun nicht zu schwören! sagte Spiegel, ich bin nie da unten gewesen und hab's nicht gezählt! If auch möglich, daß die Dame dazumal einige Stude auf bem Wege verloren hat, als fie ben Schat hieher trug, da sie in einem sehr aufgeregten Zustande war. "Mun, seien es auch ein Dugend oder mehr weniger!" sagte Herr Pineiß, wes soll mir barauf nicht ankommen!a Er setzte sich auf den Rand des Brunnens, Spiegel setzte sich auch nieder und leckte sich das Pfötchen. "Da wäre nun der Schat!" sagte Pineiß, indem er sich hinter den Ohren fratte, nund hier wäre auch der Mann dazu; fehlt nur noch das bildschöne Weib! " "Wie?" sagte "Ich meine, es fehlt nur noch bie= jenige, welche die Zehntausend als Mitgift-bekommen soll um mich damit zu überraschen am Hochzeitmorgen, und welche alle jene angenehmen Tugenden hat, von denen Du gesprochen! "Hm! versetzte Spiegel, die Sache verhält sich nicht ganz so, wie Ihr sagt! Der Schat ift ba, wie Ihr richtig einseht; das schöne Weib habe ich, um es aufrichtig zu gestehen, allbereits auch

schon ausgespürt; aber mit bem Mann, ber sie biesen schwierigen Umständen heirathen möchte, da hapert es eben; denn heutzutage muß die Schönheit obenein vergoldet sein, wie die Weihnachtsnuffe, und je hohler die Köpfe werden, desto mehr find sie bestrebt, die Leere mit einigem Weibergut nachzufüllen, damit sie die Zeit beffer zu verbringen vermögen; da wird dann mit wichtigem Gesicht ein Pferd besehen und ein Stück Sammet gefauft, mit Laufen und Rennen eine gute Armbruft bestellt, und ber Büchsenschmied kommt nicht aus bem Hause; da heißt es, ich muß meinen Wein einheimsen und meine Fäffer pugen, meine Bäume pugen lassen und mein Dach becken! ich muß meine Frau in's Bab schicken, sie frankelt und koftet mich viel Geld, und muß mein Holz fahren laffen und mein Ausstehendes eintreiben; habe ein Paar Windspiele gefauft und meine Bracken vertauscht, ich habe einen schönen eichenen Ausziehtisch eingehandelt und meine große Rußbaumlade dran gegeben; ich habe Bohnenstangen geschnitten, meinen Gärtner fortgejagt, mein heu verkauft und meinen Salat

gefäet, immer mein und mein vom Morgen bis zu Abend. Manche sagen sogar: ich habe meine Basche die nächste Woche, ich muß meine Bet= ten sonnen, ich muß eine Magd dingen einen neuen Metger haben, benn ben alten will ich abschaffen; ich habe ein allerliebstes Waffel= eisen erstanden, durch Zufall, und habe mein filbernes Zimmetbüchschen verkauft, es war mir so nichts nüte; alles bas find wohlverstanden die Sachen der Frau, und so verbringt ein sol= der Kerl die Zeit und stiehlt unserm herrgott ben Tag ab, indem er alle biese Berrichtungen aufzählt, ohne einen Streich zu thun. Wenn es boch kommt und ein solcher Patron sich etwa bucken muß, so wird er vielleicht sagen: unsere Rühe und unsere Schweine, aber - " Pineiß riß den Spiegel an ber Schnur, daß er miau! schrie, und rief: "Genug, Du Plappermaul! Sag' jest unverzüglich: wo ist sie, von ber Du weißt ?" Denn bie Aufzählung aller biefer Herr= lichfeiten und Berrichtungen, Die mit einem Weibergute verbunden find, hatte bem dürren Herenmeister ben Mund nur noch wässeriger gemacht. Spiegel sagte erstaunt: "Wollt Ihr

denn wirklich das Ding unternehmen, Herr Pineiß?"

"Versteht sich will ich! Wer sonst als ich? Drum heraus damit: wo ist Diejenige?"

1

1

M

1

ck

(T

gc

đ

1

W

ĸ

11

11

1

You.

1/1

10

NO

\*

"Damit Ihr hingehen und sie freien könnt ?"

"Dhne Zweifel!" "So wisset, die Sache geht nur durch meine Hand! mit mir müßt Ihr sprechen, wenn Ihr Geld und Frau wollt!" sagte Spiegel kaltblütig und gleichgültig und fuhr sich mit den beiden Pfoten eifrig über die Ohren, nachdem er sie jedesmal ein bischen naß gemacht. Pineiß besann sich sorgfältig, stöhnte ein bischen und sagte: "Ich merke, Du willst unsern Kontrakt ausheben und Deinen Kopfsalviren!"

» Schiene Euch bas so uneben und unnatürlich? «

»Du betrügst mich am Ende und belügst mich, wie ein Schelm!"

»Dieß ist auch möglich! agte Spiegel. »Ich sage Dir: Betrüge mich nicht! rief Pineiß gebieterisch.

"Gut, so betrüge ich Euch nicht!" sagte Spiegel.

"Wenn Du's thuft!"

"So thu' ich's."

Pineiß beinahe weinerlich, und Spiegel erwiederte jest ernsthaft: "Ihr seid ein wunderbarer Mensch, Herr Pineiß! Da haltet Ihr mich an einer Schnur gefangen und zerrt daran, daß mir der Athem vergeht! Ihr lasset das Schwert des Todes über mir schweben seit länger als zwei Stunden, was sag' ich! seit einem halben Jahre! und nun sprecht Ihr: Duäle mich nicht, Spiegelchen!

Wenn Ihr erlaubt, so sage ich Euch in Kürze: Es kann mir nur lieb sein, jene Liebesspslicht gegen die Todte doch noch zu erfüllen und für das dewußte Frauenzimmer einen taugslichen Mannzu sinden und Ihr scheint mir allerdings in aller Hinsicht zu genügen; es ist keine Leichtigskeit, ein Weibstück wohl unterzubringen, so sehr dies auch scheint, und ich sage noch einmal: ich din froh, daß Ihr euch hierzu bereit sinden lasset! Aber umsonst ist der Tod! Eh' ich ein Wort weiter spreche, einen Schritt thue, ja eh' ich nur den Nund noch einmal aufmache, will ich erst meine Freiheit wieder haben und mein

Leben versichert! Daher nehmt diese Schnur weg und legt den Kontrakt hier auf den Brunsnen, hier auf diesen Stein, ober schneidet mir den Kopf ab, Eins von Beiden!"

"Ei Du Tollhäusler und Obenhinaus! sagte Pineiß, Du Higkopf! so streng wird es nicht gemeint sein? Das will ordentlich besprochen fein und muß jedenfalls ein neuer Vertrag ge= schlossen werden! Cpiegel gab keine Antwort mehr und saß unbeweglich da, ein, zwei und drei Minuten. Da ward dem Meister bänglich, er zog seine Brieftasche hervor, klaubte seufzend den Schein heraus, las ihn noch einmal durch und legte ihn bann zögernd vor Spiegel hin. Raum lag das Papier dort, so schnappte es Spiegel auf und verschlang es; und obgleich er heftig daran zu würgen hatte, so dünkte es ihn doch die beste und gedeihlichste Speise zu sein, die er je genossen, und er hoffte, daß sie ihm noch auf lange wohl bekommen und ihn rundlich und munter machen würde. Als er mit der angenehmen Mahlzeit fertig war, be= grüßte er ben Herenmeister höflich und sagte: nIhr werdet unfehlbar von mir hören, Herr

1

Pineiß, und Weib und Geld sollen Euch nicht entgehen. Dagegen macht Euch bereit, recht verliebt zu sein, damit Ihr sene Bedingungen einer unverbrücklichen Hingebung an die Liebstosungen Euerer Frau, die schon so gut wie Euer ist, sa beschwören und erfüllen könnt! Und hiermit bedanke ich mich des Vorläusigen für genossene Pflege und Beköstigung und beurslaube mich! «

Somit ging Spiegel seines Weges und freute sich über die Dummheit des Hexenmeisters, welcher glaubte sich selbst und alle Welt betrüsgen zu können, indem er ja die gehoffte Braut nicht uneigennützig, aus bloßer Liebe zur Schönsheit ehelichen wollte, sondern den Umstand mit den zehntausend Goldgulden vorher wußte. Insbessen hatte er schon eine Person im Auge, welche er dem thörichten Hexenmeister auszuhalsen gedachte für seine gebratenen Krametsvögel, Mäuse und Würstchen.

Dem Hause des Herrn Pineiß gegenüber war ein anderes Haus, dessen vordere Seite auf das sauberste geweißt war und dessen Fenster immer frisch gewaschen glänzten. Die bes

scheidenen Fenstervorhänge waren immer schneeweiß und wie so eben geplättet, und eben so weiß war der Habit und das Kopf= und Hals= tuch einer alten Begbine, welche in bem Hause wohnte, also daß ihr nonnenartiger Kopfput, der ihre Bruft befleibete, immer wie aus Schreibpapier gefaltet aussah, so daß man gleich darauf hatte schreiben mögen; das hätte man wenig= stens auf der Bruft bequem thun können, da sie so eben und so hart war wie ein Brett. scharf die weißen Kanten und Ecken ihrer Rleidung, so scharf war auch bie lange Rase und das Kinn der Beghine, ihre Zunge und der bose Blick ihrer Augen; doch sprach sie nur wenig mit ber Zunge und blickte wenig mit ben Augen, da sie die Verschwendung nicht liebte und Alles nur zur rechten Zeit und mit Bedacht verwendete. Alle Tage ging sie drei Mal in die Kirche, und wenn sie in ihrem frischen, und fnitternden Zeuge und mit weißen spizigen Nase über die Straße ging, liefen die Kinder furchtsam davon und selbst er= wachsene Leute traten gern hinter die Hausthure, wenn es noch Zeit war. Sie ftand aber

wegen ihrer ftrengen Frommigkeit und Eingezo= genheit in großem Rufe und besonders bei ber Geiftlichkeit in hohem Ansehen, aber selbst Pfaffen verkehrten lieber schriftlich mit ihr, als mündlich, und wenn sie beichtete, so schoß der Pfarrer jedesmal so schweißtriefend aus dem Beichtstuhl heraus, als ob er aus einem Backofen kame. So lebte bie fromme Beghine, bie keinen Spaß verstand, in tiefem Frieden und blieb ungeschoren. Sie machte sich auch mit Niemand zu schaffen und ließ die Leute geben, vorausgesett, daß sie ihr aus dem Wege gingen; nur auf ihren Nachbar Pineiß schien sie einen besondern Haß geworfen zu haben; denn so oft er sich an seinem Fenster bliden ließ, warf sie ihm einen bosen Blick hinüber und zog augenblicklich ihre weißen Borhänge vor, und Pineiß fürchtete sie wie das Feuer, und wagte nur zuhinterft in seinem Sause, wenn Alles gut verschlossen war, etwa einen Wig über sie zu So weiß und hell aber das Haus ber Beghine nach der Straße zu aussah, so schwarz und räucherig, unbeimlich und seltsam sah es von hinten aus, wo es jedoch fast gar nicht

gesehen werden konnte, als von den Bögeln bes Himmels und ben Kagen auf ben Dächern, weil es in eine bunkle Winkelei von himmelhoben Brandmauern ohne Fenster hinein gebaut war, wo nirgends ein menschliches Gesicht sich seben Unter dem Dache dort hingen alte zer= ließ. rissene Unterröcke, Körbe und Kräutersäcke, auf bem Dache wuchsen ordentliche Eibenbäumchen und Dornfträucher, und ein großer rußiger Schornstein ragte unheimlich in die Luft. Aus diesem Schornstein aber fuhr in ber dunklen Racht nicht selten eine Here auf ihrem Besen in die Höhe, jung und schön und splitternackt, wie Gott die Weiber geschaffen und der Teufel sie gern sieht. Wenn sie aus bem Schornstein fuhr, so schnupperte sie mit bem feinsten Raschen und mit lächelnden Kirschenlippen in ber frischen Nacht= luft und fuhr in bem weißen Scheine ihres Lei= bes dahin, indeß ihr langes rabenschwarzes Haar wie eine Nachtfahne hinter ihr herflatterte. In einem Loch am Schornstein saß ein alter Eulen= vogel und zu diesem begab sich jest der befreite Spiegel, eine fette Maus im Maule, die er unterwegs gefangen.

"Wünsch' guten Abend, liebe Frau Eule! Eifrig auf der Wacht?" sagte er und die Eule erwiederte: "Muß wohl! Wünsch' gleichfalls gusten Abend! Ihr habt Euch lang nicht sehen lassen, Herr Spiegel!"

»Hat seine Gründe gehabt, werde Euch das erzählen. Hier habe ich Euch ein Mäuschen gebracht, schlecht und recht, wie es die Jahrszeit giebt, wenn Ihr's nicht verschmähen wollt! Ik die Meisterin ausgeritten? «

n Noch nicht, sie will erst gegen Morgen auf ein Stündchen hinaus. Habt Dank für die schöne Maus! Seid doch immer der hösliche Spiegel! Habe hier einen schlechten Sperling zur Seite gelegt, der mir heut zu nahe flog; wenn Euch beliebt, so kostet den Vogel! Und wie ist es Euch denn ergangen?

»Fast wunderlich, erwiederte Spiegel, sie wollten mir an den Aragen. Hört, wenn es Euch gefällig ist. Während sie nun vergnüglich ihr Abendessen einnahmen, erzählte Spiegel der aufmerksamen Eule Alles, was ihn betroffen und wie er sich aus den Händen des Herrn Pineiß befreit habe. Die Eule sagte: "Da

wünsch ich tausendmal Glück, nun seid Ihr wies der ein gemachter Mann und könnt gehen, wo Ihr wollt, nachdem Ihr mancherlei erfahren!«

»Damit sind wir noch nicht zu Ende, sagte Spiegel, der Mann muß seine Frau und seine Goldgulden haben!"

"Seid Ihr von Sinnen, dem Schelm noch wohlzuthun, der Euch das Fell abziehen wollte?"

mäßig thun können, und da ich ihn in gleicher Münze wieder bedienen kann, warum sollt' ich es unterlassen? Wer sagt denn, daß ich ihm wohl thun will? Jene Erzählung war eine reine Ersindung von mir, meine in Gott ruhende Weisterin war eine simple Person, welche in ihzem Leben nie verliebt, noch von Anbetern umzingt war, und jener Schaß ist ein ungerechtes Gut, das sie einst ererbt und in den Brunnen geworfen hat, damit sie kein Unglück daran erzlebe. "Versucht sei, wer es da herausnimmt und verbraucht" sagte sie. "Es macht sich also in Betress des Wohlthuns?"

»Dann ist die Sache freilich anders! Aber nun, wo wollt Ihr die entsprechende Frau her= Keller, die Leute von Seldwyla.

33 nehmen?» "Hier aus diesem Schornstein! beshalb bin ich gekommen, um ein vernünftiges Wort mit Euch zu reden! Möchtet Ihr denn nicht einmal wieder frei werden aus den Banden dieser Here? Sinnt nach, wie wir sie fangen und mit dem alten Bösewicht verheirathen!"

»Spiegel, Ihr braucht Euch nur zu nähern, so wedt Ihr mir ersprießliche Gedanken.«

"Das wußt' ich wohl, daß Ihr klug seid! Ich habe das Meinige gethan und es ist besser, daß Ihr auch Euren Senf dazu gebt und neue Kräfte vorspannt, so kann es gewiß nicht fehlen!"

»Da alle Dinge so schön zusammentreffen, so brauche ich nicht lang zu sinnen, mein Plan ist längst gemacht!" »Wie fangen wir sie ?" »Mit einem neuen Schnepfengarn aus guten starken Harken Hansschnüren; gestochten muß es sein von einem zwanzigsährigen Jägerssohn, der noch kein Weib angesehen hat, und es muß schon dreismal der Nachtthau darauf gefallen sein, ohne daß sich eine Schnepse gefangen; der Grund aber hiervon muß dreimal eine gute Handlung sein. Ein solches Netz ist stark genug, die Hexe zu fangen."

»Nun bin ich neugierig, wo Ihr ein solches hernehmt, sagte Spiegel, denn ich weiß, daß Ihr keine vergeblichen Worte schwatt!«

»Es ist auch schon gefunden, wie für uns gemacht; in einem Walde nicht weit von hier fist ein zwanzigjähriger Jägerssohn, welcher noch kein Weib angesehen hat; denn er ist blind ge= Deswegen ist er auch zu Richts zu gebrauchen, als zum Garnflechten und hat vor einigen Tagen ein neues, sehr schönes Schne= pfengarn zu Stande gebracht. Aber als der alte Jäger es zum ersten Male ausspannen wollte, kam ein Weib daher, welches ihn zur Sünde verloden wollte; es war aber so häßlich, daß der alte Mann voll Schreckens davon lief und das Garn am Boben liegen ließ. ift ein Thau darauf gefallen, ohne daß sich eine Schnepfe fing, und war also eine gute Hand= lung daran Schuld. Als er des andern Tages hinging, um bas Garn abermals auszuspannen, fam eben ein Reiter baber, welcher einen schweren Mantelsack hinter sich hatte; in diesem war ein Loch, aus welchem von Zeit zu Zeit ein Goldstück auf die Erde fiel. Da ließ der Jä=

ger das Garn abermals liegen und lief eifrig hinter dem Reiter ber und sammelte die Gold= ftude in seinen hut, bis der Reiter sich umkehrte, es sah und voll Grimm seine Lanze auf ihn richtete. Da bückte der Jäger sich erschrokken, reichte ihm den hut dar und sagte: Er= laubt, gnädiger Herr, Ihr habt hier viel Gold verloren, das ich Euch sorgfältig aufgelesen! Dies war wiederum eine gute Handlung, indem das ehrliche Finden eine der schwierigsten und besten ist; er war aber so weit von dem Schne= pfengarn entfernt, daß er es die zweite Racht im Walde liegen ließ und den nähern Weg nach Hause ging. Am britten Tag endlich, welcher gestern war, als er eben wieder auf dem Wege war, traf er eine hübsche Gevattersfrau an, bie dem Alten um den Bart zu gehen pflegte und er schon manches Häslein geschenkt hat. Darüber vergaß er die Schnepfen gänzlich und sagte am Morgen: Ich habe ben armen Schnepf= lein des Leben geschenft; auch gegen Thiere muß man barmberzig sein! Und um dieser brei guten Handlungen willen fand er, daß er jest zu gut fei für diese Welt, und ift heute Bormittag bei Zeiten in ein Kloster gegangen. So liegt bas Garn noch ungebraucht im Walbe und ich barf » Holt es geschwind! sagte es nur holen. a Spiegel, es wird gut sein zu unserm Zweck!« "Ich will es holen, sagte die Eule, steht nur so lang Wache für mich in diesem Loch, und wenn etwa die Meisterin den Schornstein binauf rufen sollte, ob die Luft rein sei? so ant= wortet, indem Ihr meine Stimme nachahmt: Rein, es stinkt noch nicht in ber Fechtschul'! Spiegel stellte sich in die Rische und die Eule flog still über die Stadt weg nach dem Wald. Bald fam sie mit bem Schnepfengarn zuruck und fragte: Hat sie schon gerufen? "Noch nicht!" sagte Spiegel.

Da spannten sie das Garn aus über den Schornstein und sesten sich daneben still und klug; die Luft war dunkel und es ging ein leichtes Morgenwindchen, in welchem ein paar Sternbilder flackerten. "Ihr sollt sehen, slüsterte die Eule, wie geschickt die durch den Schornstein herauszusäuseln versteht, ohne sich die blanken Schultern schwarz zu machen! " "Ich hab sie

noch nie so nah gesehen, erwiederte Spiegel leise, wenn sie uns nur nicht zu fassen kriegt!"

Da rief die Here von unten: Ift die Luft rein? Die Eule rief: "Ganz rein, es stinkt perrlich in der Fechtschul'! und alsobald kam die Bere heraufgefahren und wurde in dem Garne gefangen, welches die Rate und die Gule eiligst zusammenzogen und verbanden. "Halt fest!" sagte Spiegel, und "Binde gut!" die Eule. Die Hexe zappelte und tobte mäuschenstill, wie ein Fisch im Netz; aber es half ihr nichts und bas Garn bewährte sich auf bas Beste. Nur ber Stiel ihres Besens ragte durch die Maschen. Spiegel wollte ihn sachte herausziehen, erhielt aber einen solchen Nasenstüber, daß er beinahe in Ohnmacht fiel und einsah, wie man auch ei= ner Löwin im Reg nicht zu nahe, kommen burfe. Endlich hielt sich die Here still und sagte: "Was wollt ihr denn von mir, ihr wunderlichen Thiere ? a

"Ihr sollt mich aus Eurem Dienste entlassen und meine Freiheit zurückgeben!" sagte die Eule. "So viel Geschrei und wenig Wolle!" sagte die Here, "Du bist frei, mach' dies Garn auf!" "Noch nicht! sagte Spiegel, der immer

ten, den Stadtherenmeister Pineiß, Euren Nachbar, zu heirathen auf die Weise, wie wir Euch sagen werden, und ihn nicht mehr zu verlassen! Da sing die Here wieder an zu zappeln und zu prusten wie der Teusel, und die Eule sagte: »Sie will nicht d'ran! Spiegel aber sagte: »Wenn Ihr nicht ruhig seid und Alles thut, was wir wünschen, so hängen wir das Garn sammt seinem Inhalte da vorn an den Draschenkopf der Dachtrause, nach der Straße zu, daß man Euch morgen sieht und die Here erstennt! Sagt also: Wollt Ihr lieber unter dem Borsiße des Herrn Pineiß gebraten werden, oder ihn braten, indem Ihr ihn heirathet?

Da sagte die Hexe mit einem Seufzer: "So sprecht, wie meint Ihr die Sache?" Und Spiesgel setzte ihr Alles zierlich auseinander, wie es gemeint sei und was sie zu thun hätte. "Das ist allenfalls noch auszuhalten, wenn es nicht anders sein kann!" sagte sie und ergab sich unster den stärksten Formeln, die eine Hexe binden können. Da thaten die Thiere das Gefängnis auf und ließen sie heraus. Sie bestieg sogleich

ven Besen, die Eule setzte sich hinter sie auf den Stiel und Spiegel zuhinterst auf das Reisigs bündel und hielt sich da sest, und so ritten sie nach dem Brunnen, in welchen die Here hinabfuhr, um den Schatz herauf zu holen.

Am Morgen erschien Spiegel bei herrn Pineiß und meldete ihm, daß er die bewußte Person ansehen und freien könne; sie sei aber allbereits so arm geworden, daß sie, gänzlich verlassen und verstoßen, vor dem Thore unter einem Baum sitze und bitterlich weine. Sogleich kleidete sich Herr Pineiß iu sein abgeschabtes gelbes Sammtwämschen, das er nur bei feier= lichen Gelegenheiten trug, setzte die beffere Pu= delmütze auf und umgürtete sich mit seinem Degen; in die Hand nahm er einen alten grünen Handschuh, ein Balsamfläschen, worin einst Balsam gewesen und das noch ein Bischen roch, und eine papierne Relke, worauf er mit Spie= gel vor das Thor ging, um zu freien. traf er ein weinendes Frauenzimmer sigen unter einem Beidenbaum, von fo großer Schönheit, wie er noch nie gesehen; aber ihr Gewand war so dürftig und zerriffen, daß, sie mochte sich auch

schamhaft geberben wie sie wollte, immer ba ober bort der schneeweiße Leib ein Bischen durch= schimmerte. Pineiß riß die Augen auf und konnte vor heftigem Entzücken kaum seine Bewerbung vorbringen. Da trocknete die Schone ihre Thränen, gab ihm mit süßem Lächeln die Hand, dankte ihm mit einer himmlischen Glokkenstimme für seine Großmuth und schwur, ihm ewig treu zu sein. Aber im felben Augenblicke erfüllte ihn eine solche Eifersucht und Reides= wuth auf seine Braut, daß er beschloß, sie vor keinem menschlichen Auge semals sehen zu lassen. Er ließ sich bei einem uralten Einsiedler mit ihr trauen und feierte das Hochzeitmahl in seinem Hause, ohne andere Gäfte, als Spiegel und die Eule, welche ersterer mitzubringen sich die Er= laubniß erbeten hatte. Die zehntausend Gold= gulben standen in einer Schüssel auf bem Tisch und Pineiß griff zuweilen hinein und wühlte in dem Golde; dann sah er wieder die schöne Frau an, welche in einem meerblauen Sammetkleibe dasaß, bas Haar mit einem goldenen Rege um= flochten und mit Blumen geschmückt, und ben weißen Hals mit Perlen umgeben. Er wollte

sie fortwährend kuffen, aber sie wußte verschämt und züchtig ihn abzuhalten, mit einem verführerischen Lächeln, und schwur, daß sie dieses vor Zeugen und vor Anbruch ber Nacht nicht thun würde. Dies machte ihn nur noch verliebter und glückseliger, und Spiegel würzte bas Mahl mit lieblichen Gesprächen, welche die schöne Frau mit den angenehmsten, wißigsten und einschmeidelnosten Worten fortführte, so daß der Hexen= meister nicht wußte, wie ihm geschah vor Zu= friedenheit. Als es aber dunkel geworden, beurlaubten sich die Eule und die Rage und entfernten sich bescheiden; Herr Pineiß begleitete sie bis unter die Hausthüre mit einem Lichte und bankte dem Spiegel nochmals, indem er ihn ei= nen trefflichen und höflichen Mann nannte, und als er in die Stube zurückfehrte, saß die alte weiße Begbine, seine Nachbarin, am Tisch und sah ihn mit einem bosen Blick an. Entset ließ Pineiß den Leuchter fallen und lehnte sich zitternd an die Wand. Er hing die Zunge her= aus und sein Gesicht war so fahl und spizig geworden, wie das der Beghine. Diese aber stand auf, näherte sich ihm und trieb ihn vor sich her in die Hochzeitkammer, wo sie mit höls lischen Künsten ihn auf eine Folter spannte, wie noch kein Sterblicher erlebt. So war er nun mit der Alten unauflöslich verehlicht, und in der Stadt hieß es, als es ruchbar wurde: Ei seht, wie stille Wasser tief sind! Wer hätte gedacht, daß die fromme Beghine und der Herr Stadts hexenmeister sich noch verheirathen würden! Nun, es ist ein ehrbares und rechtliches Paar, wenn auch nicht sehr liebenswürdig!

Herr Pineiß aber führte von nun an ein erbärmliches Leben; seine Gattin hatte sich sos gleich in den Besitz aller seiner Geheimnisse gessetzt und beherrschte und unterdrückte ihn vollsständig. Es war ihm nicht die geringste Freisheit und Erholung gestattet, er mußte heren vom Morgen bis zum Abend, was das Zeug halten wollte, und wenn Spiegel vorüberging und es sah, sagte er freundlich: "Immer sleißig, sleißig, Heißig, herr Pineiß?"

Seit dieser Zeit sagt man zu Seldwyla: Er hat der Raße den Schmeer abgefauft! bes sonders wenn Einer eine böse und widerwärtige Frau erhandelt hat.

. . . •



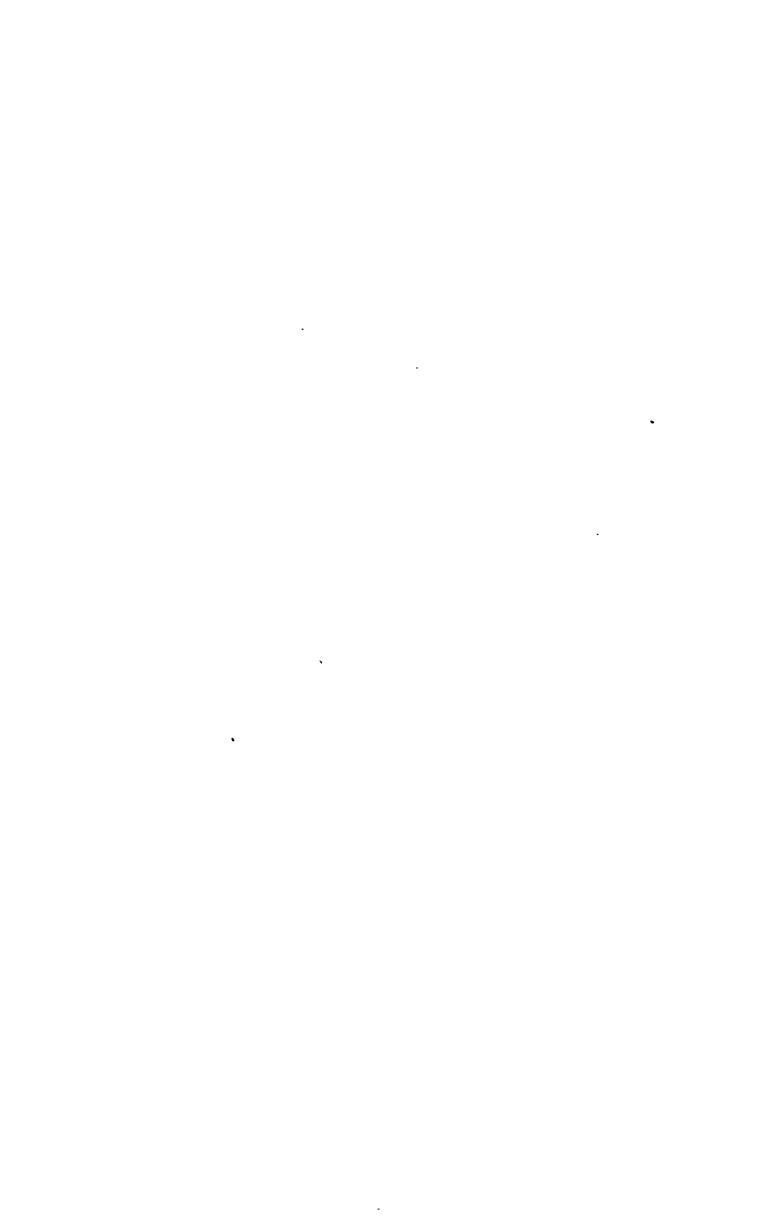



•

.

.

.

.